**EVANGELISCHES GESANGBUCH FÜR** KIRCHE, SCHULE **UND HAUS IN BASEL-STADT...** 



## HARVARD DIVINITY SCHOOL Andover-Harvard Theotogical Library





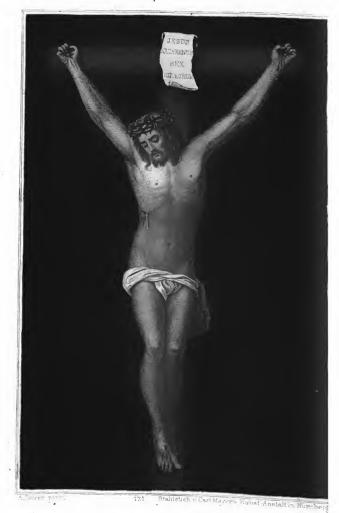

Es ift vollbracht?

Verlag vor Car. Mayer in Mirnberg

Evangelisches

# Gefangbuch

für

Kirche, Schule und Haus

in

Bafel=Stadt und Bafel=Land.

Dritte Auflage.

Bafel,

Berlag von Detloff und Schulbe. Lieftal, in Commission bei Lübin und Malfer.

1864.

4th Cd., 17%

Ula land by Go

M 2138 E973 1864 Den Gemeinden der evangelisch = resormierten Kirche zu Basel = Stadt und Basel = Land Gnade und Friede von Gott dem Bater und unserm Herrn Jesu Christo!

Preise, Jerusalem, ben Herrn! Lobe, Zion, beisnen Gott! so ruft ber Kirche bes alten Bundes ein heiliger Sänger zu, und im neuen Bunde hören wir einen Apostel bes herrn zu den ersten Christen sagen: Lasset bas Wort Christi unter euch reichlich wohnen in aller Weisheit; lehret und vermahnet euch selbst mit geistlichen lieblichen Liebern und singet bem Herrn in euerem Herzen.

Diese Aufforderungen zum Lobe Gottes durch geistlichen Gesang sind auch dem Reformator unserer Kirche, dem seligen Decosampadius, so wichtig geworden, daß eines der ersten Werke seiner Kirchenverbesserung die Einführung des deutschen Gemeindesgesanges beim Gottesdienste gewesen ist, und daß er zu seiner Rechtsertigung dem damaligen Nathe bemerkte, wie der Lobgesang ein Werk der Engel und auch den Menschen besohlen sei, wie er den Geist der Menschen erquicke, wie er ihn zur Anhörung des göttlichen Wortes ermuntere und ihn von umnühen und leichtsertigen Liedern abziehe.

Wer sollte es deswegen nicht als eine heilige Pflicht erkennen, daß durch Einführung eines guten Kirchengesangbuches diesem Bedürsnisse entgegen gekommen, und daß auß dem reichen Schatze, welchen die deutsche protestantische Kirche au geistlichen Liedern und Melodien besitzt, daß Beste, das Schönste, das Herzergreisendste ausgewählt und den christlichen Gemeinden zur Benutung darzebeten werde? Wer sollte den Segen nicht kennen und schätzen, den eine solche Liedersammlung beim Gottesdienste und im häuße

lichen Leben verschaffen kann? Wer weiß nicht, wie solche Lieber, wenn sie in der Jugend dem Gedächtnisse einverleibt worden sind, in Leid und Freud unfre Herzen zu Gott erheben und uns in Stunden der Bersuchung und schwerer Ansechtung stärken und selbst im Tode noch erquicken können?

Das vorliegende neue Gesangbuch ist von Vertretern der Stadt und der Landschaft gemeinsam ausgearbeitet und von beisden hohen Regierungen zur Einführung gutgeheißen worden. Mögen sich nun daraus unter Gottes Segen die christlichen Bemeinden beider Kantonstheile in Einem Glauben erbauen! Möge es dem Buche gelingen, sich die Liebe des christlichen Volkes also zu erwerben, daß es dasselbe nächst dem Worte Gottes zu seinen theuersten Kleinodien zähse!

Basel, im März 1854.

Jakob Burckhardt,

Lieftal, im März 1854.

Im Auftrage der Kirchendirection des Kantons Basel-Land J. Widmann, Ksarrer in Liestal.

### Berzeichniß ber Dichter.

```
Memilia Juliana, Grafinn gu Comargburg : Rubolftabt, † 1706. -
   No. 152. 342. 381.
Alberti, Seinrich, † 1651. - No. 290. 307. 336. 385.
Mlbinus, 30b. Georg, + 1679. - Ro. 369.
Mibrecht ber Jüngere, Markgraf zu Branbenburg = Rulmbach, † 1557.
   — No. 273?
Allendorf, Joh. Lubw. Ronrab, † 1773. - No. 401.
Anna, Grafinn gu Stolberg, um 1608. - Ro. 370 ?
Unna Cophia, Landgrafinn von Beffen, + 1683. - Ro. 141. 151.
d'Annone, hieronymus, † 1770. - No. 11. 43. 99. 112.
Arende, Bilhelm Grasmus, † 1721. - Ro. 292.
Mrnold, Gottfrieb, + 1714. - No. 289.
Bachof von Echt, Lubw. Beinrich, † 1792. - No. 61.
Bahnmaier, Jonathan Friedrich, + 1841. - Do. 129.
Betichius , Johann , † um 1700. - Ro. 302.
Boganty, Rarl Beinrich von, † 1774. - No. 128.
Böhmische Brüder. — No. 117.
Bruiningt, Beinrich von, + 1785. - Ro. 147.
Capito (Röpfel), Bolfgang, † 1541. — No. 305.
Clausniger, Tobias, + 1684. - Ro. 10.
Cramer, 30h. Anbreas, † 1788. - No. 14. 185.
Craffelius, Bartholomaus, † 1724. - Ro. 284.
Dach, Simon, + 1659. - No. 388.
Dann, Christian Abam, + 1837. - No. 254.
Denicte, David, + 1680. - No. 203.
Defler, Bolfgang Chriftoph , + 1722. - No. 244.
Diterich , 30h. Samuel , † 1797. - Ro. 20. 34. 88. 158. 297. 343.
Cher, Paul, † 1569. — No. (45). 275. 372.
Edeling, Christian Lubwig, † 1742. — No. 278.
Cichenburg, 3oh. Joachim, + 1820. - No. 339.
Redderfen , Jacob Friedrich , + 1788. - No. 365.
Rleming , Paul , + 1640. - No. 262. 357.
Franct, Johann, † 1677. - No. (104). 165. 231.
Franct, Galomon, † 1725. - Do. 53. 72. 183.
Francte, Mug. hermann, + 1727. - No. 320.
Frenlinghaufen, Joh. Anaftafius, † 1739. - No. 204. 242. 263. 308.
Frenftein , Joh. Burdarb , + gegen 1720. - No. 286.
Frider, Joh. Lubwig, + 1766. - Ro. 106.
Funct, Gottfried Benedict, † 1814. - No. 77.
```

Garpe, Rarl Bernharb, + 1841. - Ro. 70. 85. 132. 139. 281. Gedicte, Lampertus, + 1735. - Do. 277. Gellert, Christian Fürchtegott, † 1769. - Ro. 28. 41. 55. 74. 81. 119. 134, 157, 168, 179, 186, 248, 272, 310, 319, 321, 355, 361, 377, 383, 403, Genich von Breitenau, Chriftoph, + 1732. - Ro. 206. Georgii, David Samfon, + 1758. - (No. 345). Gerhardt, Baul, + 1676. - No. 26. 29. 33. 37. 47. 64. 65. 111. 170. 173. 178. 215. 236. 250. 252. 264. 270. 274. 283. 304. 313. 324. 330. 349. 375. Gefenius, Juftus, + 1671. - No. 68. Gotter, Lubw. Andreas, † 1735. - No. 180. 293. Gramann, Johann, † 1541. — No. 174. Gregor, Christian, + 1801. - No. 221. Grophius, Unoreas, + 1664. - No. 371. 386. Günther, Cyriacus, + 1704. - No. 100. 228. Guftav Molf, † 1632. - No. 118 (Relblieb)? Sarttmann, Rarl Friedrich, + 1815. - No. 358. Seermann, Johann, + 1647. - Ro. 56. 58. 75. 126. 191. 205. (220). 238. Belb, Beinrid, um 1650. - No. 21. (59). 103. Selmbold, Lubwig, + 1598. - No. 200. Berberger, Balerius, + 1627. - No. 367. Sermann, Nicolaus, + 1561. - Ro. 380. Berrnichmidt, 3ob. Daniel, + 1723. - No. 257. Bergog, 30h. Friedrich, + 1699. - Ro. 325. Seunisch, Caspar, + 1694. - No. 404. Siller, Philipp Friedrich, + 1769. - No. 94. 177. 208. 218. 265. 280. 294. Soffmann, Gottfrieb, + 1712. - No. 394. [296, 298, 334, 397, Sojer, Ronrab, um 1612. - No. 245. Somburg, Ernft Chriftoph, + 1681. - No. 60. 96. Sovifch (von Sofe), Nicolaus, † 1541. - No. 149. 167. Sübner, Johann, + 1731. - No. 196. Jonas , Juftus , + 1555. - No. 120. Joriffen, Matthias. - Ro. 127. Rern, Gottlob Christian , + 1835. - Ro. 166. Renmann, Christian, + 1662. - Do. 233. Rlemm, Joh. Konrab, † 1763. - No. 52. Rlopftod, Friebr. Gottlieb, + 1803. — Rc. 133. 148. 390. (391). 395. Rnat, Guft. Friebr. Bubwig, geb. 1806. - Ro. 161. Rnapp, Mibert, + 1864. - No. 144. 352. Ruorr von Rofenroth, Chriftian, † 1689. - No. 311. Rraufe, Jonathan, † 1762. - Ro. 3. Rrummacher, Friedr. Abolf, + 1845. - Ro. 125. Runth, 3ch. Siegmund, + 1779. - No. 402.

Lactmann, Beter, † 1713. - Ro. 306. Lampe, Friebr. Abolf, † 1729. - Ro. 378.

Mailand by Google

Maland by Gor

Derzeichniß der Dichter. VII Lange, Ernft , † 1727. - No. 110. Lange, Joachim, + 1744. - No. 312. Laurentius Laurentii, † 1722. - Ro. 62. 84. 398. Lavater, 30h. Cafpar, + 1801. — No. 90. (159). 253. 364. Lehr, Leop. Franz Friedrich, † 1744. - No. 217. Liebich, Chrenfried, + 1780. - No. 101. 189. 226. 366. Ludamilia Glifabeth, Grafinn gu Schwarzburg = Rubolftabt, † 1672. -No. 97. Luife Benriette, Rurfürstinn von Brandenburg, † 1667. - Ro. 82. 200. Luther , Dr. Martin , + 1546. - Ro. 30. 36. 102 , €tr. 2 n. 3. 105. 113. 114. 184. 379, Etr. 2 u. 3. Menter, Johann, † 1734. — No. 175. Menfart, Joh. Matthäus, + 1642. - No. 405. Moller, Martin, + 1606. - Do. 237. Mofer, Joh. Jacob von, + 1785. - No. 116. Mudre, Joh. Friedrich, † 1810. — Do. 268. Mühlmann, Johann, † 1613. — Do. 301. Müller, Michael, + 1704. - Do. 27. Münter, Balthafar, + 1793. - No. 67. 216. 295. Musculus (Menglin), Bolfgang, † 1563. - No. 315. Reander, Chriftoph Friedrich, + 1802. - No. 303. Meander, Joachim, † 1680. — No. 38. 169. 171. 181. 192. 194. 317. 338. 382.

Meumann, Caipar, + 1715. — No. 93. (156). 322. 332. Reumart, Georg, † 1681. - No. 276. Meumeifter, Erdmann, † 1756. — No. 79. 214. 224. Reunhers, Johann, † 1737. - Do. 83. Reuf, Beinr. Georg, † 1716. - Do. 282. Nicolai, Philipp, † 1608. — No. 243. 400. Ritfchmann, Anna, † 1760. — No. 235. Rotter Balbulus, † 912. - (Do. 379, Str. 1).

Olearius, Johann, † 1684. — No. 136.

Pfeffel, Gottlieb Ronrab, † 1809. - No. 9. Pfeil, Christoph Karl Lubwig von, † 1784. — No. 350. Buchta, Beinrich, † 1858. — Mb. 360. 362.

Rambach, Joh. Jacob, + 1735. — No. 19. 92. 146. 162. 181. 210. 229. Michter, Christian Friedrich, † 1711. — No. 188. 309. 359. [239. 356. Mincfort, Martin, † 1649. — No. 172. Ringwaldt, Bartholomaus, + nach 1597. - De. 198. Rift, Johann, + 1667. -- De. 17. (44). 153. (154). 164. 327. 404. Rodigaft, Samuel, † 1708. - No. 271.

Rothe, 30b. Anbreas, † 1758. - Do. 212. 393. Rückert, Friedrich, geb. 1788. - Do. 18.

Cacer, Gottfried Wilhelm, † 1699. - No. 24. 40. 89. 392. Echalling, Martin, † 1608. — No. 187.

```
Scheffler (Angelus Gilefius), Johann, + 1677. - Do. 54. 57. 63
      222. 230. 232. 288.
  Schirmer, Michael, + 1673. - No. 25. 108.
  Echlegel, Joh. Abolf, † 1793. - No. 95. 155.
  Schlipalius, 3ch. Chriftoph, + 1764. - No. 209.
  Schloffer, Joh. Ludwig, + 1754. - (Do. 354).
  Schmidt, 3oh. Eusebins, † 1745. - (Do. 219).
  Schmolet, Benjamin, † 1737. - Do. 4. 5. 6. 13. 31. 35. 42. 46. 48.
      66. 78. 80. 86. 91. 109. 138. 140. 143. 182. 190. 225. 234. 246.
      247. 251. 256. 258. 261. 266. 314. 323. 328. 331. 335. 340. 368.
      373. 374. 387. 389. 399.
  Schneefing, Johann, † 1567. - Do. 195.
  Schröber, Joh. Beinrich, + 1699. - 910. 227.
  Schubart, Chriftian Friedr. Daniel, † 1791. - Do. 2.
  Schüt, Joh. Jacob, + 1690. - Do. 176.
  Scriver, Chriftian, + 1693. - De. 316.
  Celnecter, Ricolaus, + 1592. - Do. 130. 137.
  Spangenberg, Mug. Gottlieb, † 1792. - Do. 122.
  Spitta, Karl Johann Philipp, + 1859. - No. 12. 115. (201). 260. 279.
  Spreng, 30h. Jacob, + 1768. - Do. 49. 363.
  Stegmann, Jofua, + 1632. - Do. 15.
  Sturm, Chriftoph Chriftian, + 1786. - Do. 73. 213.
· Terfteegen, Gerharb, † 1769. - Dlo. 7. 32. 107. 223. 326. 376.
  Thebefine, Abam, + 1652. - Do. 51.
  Thieme, Clemens, + 1732. - Do. 259.
  Thilo, Balentin, + 1662. - Do. 23.
  Tiete, Chriftoph, + 1703. - Do. 199. 267.
  Tollmann , Gottfrieb , um 1723. - De. 333.
  Bifcher, Chriftoph, + 1600. - No. 69.
  Balther, Johann, um 1566. - Do. 131.
  Begelin, Josua, um 1640. - No. 87.
  Begleiter, Chriftoph, + 1706. - Do. 1.
  Weifel, Georg, + 1635. - Do. 22. 241.
  2Bentel, 30h. Chriftoph, + 1723. - Do. 197.
  Berenfels, Camuel, † 1740. - Do. 193.
  2Berner, Georg, + 1671. - Do. 71.
  Wiefenmener, Burtharb, um 1656. - Dlo. 39.
  Wilhelm II, Bergog von Sachjen : Beimar, † 1662. - De. 8.
  Winkler, Joh. Jojeph, † 1722. - No. 291.
  2Bolf, Jac. Gabriel, + 1754. - Do. 240.
  Bolteredorf, Ernft Gottlieb, + 1761. - De. 160. 299. 351. 353.
  Biegler, Joh. Konrab, † 1731. - No. 76.
  Bingenborf, Ricolaus Lubwig, Graf von, † 1760. - Do. 121. 123.
     135. 207. 285. 384.
  Bingendorf, Christian Renatus, Graf von, + 1752. - No. 16.
  Bollitofer, Georg Joadim, † 1788. - Do. 163.
```

## Inhalt.

|       |                    | ,     |      |      |      |    |   |   |   | Niro.     |  |
|-------|--------------------|-------|------|------|------|----|---|---|---|-----------|--|
| I.    | Sonntagslieder     |       |      |      |      | •  | ٠ | • | • | 1 - 6     |  |
|       | Gottesbienstlieber |       |      |      | •    |    |   | • |   | 7-16      |  |
| II.   | Abventslieder .    |       |      |      |      |    |   |   |   | 17-26     |  |
| III.  | Weihnachtslieber   |       | •    |      |      |    |   |   |   | 27 - 37   |  |
| IV.   | Reujahrslieder .   |       |      |      |      |    |   |   |   | 38-49     |  |
| V.    | Passionslieder .   |       |      |      |      | ٠  | • |   |   | 50 - 69   |  |
|       | Begrabnif Jefu     |       |      |      |      |    |   |   |   | 70-72     |  |
| VI.   | Ofterlieber        |       |      |      |      |    |   |   |   | 73—86     |  |
| VII.  | SimmelfahrtBliebe  | r     |      |      |      |    |   |   | • | 87 - 97   |  |
| VIII. | Pfingstlieber      |       |      |      |      |    |   |   |   | 98-111    |  |
| IX.   | Rirche             | •     |      |      |      |    |   |   |   | 112-120   |  |
|       | Christliche Gemeir | isthe | ift  |      |      |    |   |   |   | 121-124   |  |
|       | Ausbreitung bes    | Reid  | hes  | (3)  | otte | જે |   |   |   | 125-129   |  |
| X.    | Wort Gottes .      |       | •    |      |      |    |   |   |   | 130-141   |  |
| XI.   | Tauf= und Confi    | rma   | tion | เซิโ | iebe | r  |   |   |   | 142-147   |  |
| XII.  | Abendmahlslieder   |       |      |      |      |    |   |   |   | 148-166   |  |
| XIII. | Lob= und Danklie   | der   |      |      |      |    | • |   |   | 167-181   |  |
|       | Gebetlieber        |       |      |      |      |    |   |   |   |           |  |
| XV.   | Buglieber          | • (   |      |      |      |    |   |   |   | 193-206   |  |
| XVI.  | Glaubens = und &   | eile  | liet | er   |      |    |   |   |   | 207-219   |  |
| XVII. | Lieber von der Lie | ese . | zun  | 1 5  | eri  | n  |   |   |   | 220-244   |  |
| VIII. | Rreng= und Troft!  | iebe  | r    |      |      |    |   |   |   | 245 - 277 |  |
| XIX.  | Chriftlicher Sinn  | uni   | n W  | Ban  | ibel |    |   |   |   | 278 - 296 |  |
|       | Rächftenliebe .    |       |      |      |      |    |   |   |   |           |  |
| XX.   | Lieber für besonde |       |      |      |      |    |   |   |   |           |  |
|       | 1. Morgenlieber .  |       |      |      |      |    |   |   |   | 301-313   |  |
|       | 2. Abendlieber .   |       |      |      |      |    |   |   |   | 314-328   |  |
|       |                    |       |      |      |      |    |   |   |   |           |  |

Marend by Google

Abendmahlsgebete .

| 3.      | Jahreszei | ten (      | Früh   | ling | , (  | 50   | mm  | er, | E   | nb  | te, | Viro.    |
|---------|-----------|------------|--------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
|         | Miswach   | 8, 5       | erbft, | W    | ein' | lese | , 2 | Bir | ter | ) . |     | 329-338  |
| 4.      | Bettageli | eber       |        |      |      | •    |     |     |     |     |     | 339-341  |
| 5.      | Baterlan  | b uni      | DE     | rigt | eit  |      |     |     |     |     |     | 342. 343 |
|         | Predigta  |            |        |      |      |      |     |     |     |     |     | 344. 345 |
| 7.      | Che und   | <b>Sau</b> | estan  | b    |      |      |     |     |     |     |     | 346-350  |
| 8.      | Jugend    | und (      | 5du    | le   |      |      |     |     |     |     |     | 351-354  |
|         | Geburtet  |            |        |      |      |      |     |     |     |     |     | 355. 356 |
| 10.     | Reifelieb |            |        |      |      |      |     |     |     |     |     | 357.     |
| 11.     | Rranthei  | t.         |        |      |      |      |     |     |     |     |     | 358-364  |
| 12.     | Alter .   |            |        | •    |      |      |     |     |     |     |     | 365. 366 |
| XXI. To |           |            |        |      |      |      |     |     |     |     |     |          |
|         | Bilger=   | -          |        |      | der  |      |     |     |     |     |     | 367-383  |
| 2.      | Grablied  | er         |        |      |      |      |     |     |     |     |     | 384-394  |
| 3.      | Auferfleh | ung        | und    | Ger  | icht |      |     |     |     | i   |     | 395-400  |
| 4.      | Ewiges    | Leben      | •      | ٠    | •    | ٠    | •   | •   |     |     | •   | 401-405  |
|         |           |            |        |      |      |      | -   |     |     |     |     | Seite.   |
|         |           |            |        |      |      |      |     |     |     |     |     |          |

346-351

Evangelisches Gesangbuch.

## I. Sonntags = und Gottesbienftlieber.

Sonntagelieber.





2. Auf! laß der Erden eitles Wefen, Der Erden Alltagswerke ftehn: Geut follst du Himmelsmanna lesen Und in des Herren Tempel gehn Ihm zu bezahlen deine Pflichten Und zu Bermehrung seines Auhms Die Werke deines Priesterthums In tiefster Undacht zu verrichten.

3. Mein Gott, ich bin vor bir er=

Und gebe auf bein Winten Acht: Wie tann ich bir gefällig bienen,

Benn mich bein Geift nicht tuchtig

Wie wird mein Berg in dir erfreuct, Wenn er nicht ftillt ber Gunden Qual?

Wie bet' ich, wenn er meine Schal' Mitreinem Beihrauch nicht bestreuet!

4. Rann meine Barfe lieblich

Wenn fie bein Finger nicht berührt! Kann ich bie buftre Nacht burche bringen, Benn biefer Leitstern mich nicht führt?

Rann ich ein füßes Opfer merben, Benn diefe glamm nicht in mich fahrt Und mich in beiner Lieb verzehrt Und bebet von bem Staub ber Erben?

Und hebet von dem Staub der Erden?
5. Du, Jefu, haft mein Berg fo

theuer Ju deinem Tempel eingeweiht: hier ift dein Herd, hier ift dein Feuer, Die Fulle deiner Herrlichkeit, Dein Heiligthum, dein Stuhl der Gnade;

Dein Licht und Recht, bas himmeles

Die Geifteefrucht und bein Gebot Erfullen biefe Bundeelade.

6. In beinem Haus will ich mir bauen

Die hutte, bie ich scheid' einmal: Indessen gieb mir bich zu schauen, D Lebensticht und Gnadenstrat! Eo find' ich recht ben Tag ber

Sonnen , So hab' ich meine Ruh' in dir : Ach habe du dein Werk in mir ! Bollführe , was du hast begonnen !

7. Wenn sich bes Lebens Werks tag' enden,

Ruh' ich , von allem Frohnbienft los, Mein Geift in beinen Baterhanden, Mein Leib in feiner Mutter Schoof, Bis beides feiern wird bort oben , Bo man in sichrem Frieden ruht , Nichts denket; redet ober thut Uls bich zu lieben , dich zu loben .

Mel. 192: Gieh, hier bin ich. 2. Gotteeruhe, Sabbathftille, Romm herab vom himmelethron! Bring' uns reiner Andacht Fülle, Geist vom Bater und vom Sohn; Lehr' uns hören, beten, fingen, Gläubig uns der Welt entschwingen!

2. Mache himmlifch unfre Seelen, Dampfe jede Leidenschaft; Benn uns Erdenforgen qualen, Geift bes herrn, so gieb uns Kraft, Bahrheit, Leben, Licht und Starte hinzuschaun auf Gottes Berte.

3. Bieh des Zweifels dunkle Bolke Bon dem Geistesaug zurud! Tesu, ichenke beinem Bolke In dein Leiben einen Blid, Daß wir mit zu Grabe gehen Und im Geist mit dir erstehen.

4. Laß in heiligen Gefängen Und verfunden deinen Ruhm; Laß sich feinen Jerthum mengen In dein Evangelium; Salbe, herr, mit Geist den Lehrer, Offne Ohren gieb dem hörer!

5. Laf und ale bed himmele Erben Glaubig beinem Mahle nahn; Reiner muffe zum Berberben Deinen Leib, bein Blut empfahn! Die ba fchlafen, herr, erwede! Die ba wiberfichn, erfchrede!

6. Tröfte, die mit ichwerem Bergen, Berr, vor dir im Tempel ftehn; Sich herab auf ihre Schmerzen Und ber stummen Blide Flehn; Bittwen, Baifen, Arme tröfte, Gottes Sohn, ber fie erlöste!

7. Benn wir unfre hand' erheben Für das liebe Baterland, Für der treuen Bürger Leben, Für die Werfe deiner hand Und für Jesu Christi Glieder, Eende dann Erhörung nieder!

8. Wenn wir seufzen, wenn wir beten Für des franken Bruders Qual, Der mit bangen Seelennöthen Sieht hinab ins Todesthal, Ach, so laß auf unser Flehen Seine Qual vorübergehen!

9. Laf und alle hingelangen, Sin zu bir, o Lebensfürft, Bo bu von der Deinen Bangen Alle Thränen trodnen wirft, Bo wir, frei von Schmerz und Mängeln,

Sabbath feiern mit ben Engeln.

Mel. 103: Romm, o tomm, bu Seift.
3. Hallelujah, schöner Morgen, Schöner, ale man benten mag!
Seute fühl' ich feine Gorgen:
Denn es ift ein lieber Tag,
Der burch seine Lieblichkeit
Recht bas Innerste erfreut.

2. Güßer Ruhetag der Seelen!
Sonntag, der voll Lichtes ift!
Heller Tag in dunklen Höhlen!
Beit, in der der Segen fließt!
Stunden voller Seligkeit,
Ihr vertreibt mir alles Leid.

3. Uch, wie schmed' ich Gottes Gute Recht als einen Morgenthau, Der mich führt aus meiner hütte Zu des Vaters grüner Au! Da hat wohl die Morgenstund Eblen Schatz und Gold im Mund.

4. Ruhet heut, ihr Beltgeschäfte! Beute gilt's ein andres Thun:
Denn ich brauch' all meine Rrafte
In dem höchsten Gott zu ruhn;
heut schiekt feine Arbeit sich
Als nur Gottes Werk für mich.

5. 36 will in ber Undacht Stille Beute voller Arbeit fein : Denn ba fammle ich bie Rulle Bon ben bodiften Schaben ein , Wenn mein Jefus meinen Beift Mit dem Bort bee Lebens fpeiet. 6. herr , ermuntre meine Ginnen , Bieb zu beinem Borte Quft , Lag mich lehr' und Troft gewinnen, Und bereite meine Bruft , Dag mir beines Bortes Chall Tief im Bergen wiederhall'. 7. Gegne beiner Anechte Lebren . Deffne felber ihren Dund ; Mach mit allen , die bid boren , Seute beinen Gnadenbund . Dag, wenn man hier fleht und fingt, Soldee bir ine Berge bringt. 8. Gieb, bafich ben Tag befchliefe. Bie er angefangen ift. Segne, pflanze und begieße, Der bu Berr bee Gabbathe bift, Bis ich einft an jenem Tag Ewig Gabbath halten mag.

Mel. 82: Jesus, meine Zuversicht.

4. Licht vom Licht, erleuchte mich Bei dem neuen Tageslichte;
Gnadensonne, stelle dich Bor mein muntres Angesichte;
Bohne mir mit Glanze bei,
Daß mein Sabbath fröhlich sei.
2. Brunnquell aller Süßigseit,
Laß mir deine Ströme fließen;
Mache Mund und herz bereit
Dein in Andacht zu genießen;
Streu das Bort mit Segen ein,
Laß es hundertfrüchtig sein.
3. gunde selbst das Opfer an,

Das auf meinen Lippen lieget;

Sei mir Beisbeit, Licht und Babn , Daß fein Brrthum mich betrüget Und fein frembes Feuer brennt, Beldes bein Altar nicht fennt. 4. Lag mich heut und allezeit beilig , Beilig , Beilig fingen Und mich in die Ewigfeit Mit bes Beiftes Flügeln ichwingen; Bieb mir einen Borfchmad ein, Bic ce wird im himmel fein. 5. Offenbare bich boch mir, Bau' ein Barabies im Bergen, Ruh' in mir und ich in bir, Genbe meiner Undacht Rergen Immer neues Reuer ju , D bu Liebeeflamme bu ! 6. Diefer Tag fei bir geweiht: Beg mit allen Gitelfeiten ! 3d will beiner Berrlichfeit Einen Tempel gubereiten , Nichte fonft wollen , nichte fonft thun Mle in beiner Liebe ruhn. 7. Beisheit, mehr ale Salomon, Raf mich beine Beisheit horen !

Mel. 193: Ach, wann wird tommen. 5. Mein Gott, die Sonne geht berfür:

Und ben iconften Conntag macht.

3d will beinen Gnadenthron

Mit gebeugten Anicen ehren,

Bis mir beine Sonne lacht

Sei bu die Sonne felbst in mir; Du Sonne der Gerechtigfeit, Bertreib der Gunden Dunkelheit.

2. Mein erftes Opfer fei bein Ruhm;

Mein Berg ift felbft bein Eigenthum; Ach fehre gnabig bei mir ein : Du muft bir felbft ben Tempel weihn.

3. Gieb, daß ich meinen Fuß bewahr,

Benn ich mit beiner Christenschaar Bu beinem heil'gen Sause geb, Daf ich auch heilig vor bir fteb.

4. Bereite mir Berg, Mund und Band,

Und gieb mir Beisheit und Berftand, Daß ich dein Bort mit Andacht hör Bu deines großen Namens Chr.

5. Schreib Alles fest in meinen Sinn,

Dag ich nicht nur ein Borer bin : Berleih mir beine Rraft babei , Dag ich zugleich ein Thater fei.

6. Silf, daß ich diesen ganzen Tag Mit Leib und Seele feiern mag ; Bewahr mich vor der Eitelkeit, Die fündlich deinen Tag entweiht.

7. So weil' ich benn mit Freuden bier,

Bo ich zu Sause bin bei dir; Mein Serz ift willig und bereit, D heilige Dreieinigkeit!

#### Abendlieb am Conntage.

Mel. 65: D Welt, fieb hier.
6. Der Sabbath ist vergangen;
Ich habe mein Berlangen
Nach herzenswunsch erfüllt:
Gott hat mich unterweiset,

Mit Lebensbrot gespeiset Und meiner Seele Durft gestillt. 2. Gott ruht durchs Wort im Bergen: Drum leg' ich ohne Schmerzen Auch meinen Leib zur Ruh: Denn allen Gundenschaden Dedt Jesus nun in Gnaden Mit feiner Liebe Mantel zu.

3. O du dreieinig Wesen, Mein Geist ist schon genesen, Beil ich dein Tempel bin.
Ich habe Licht vom Lichte: Dein leuchtend Ungesichte Treibt alle Finsternisse hin.

4. Du wirft icon bei mir machen

Und eine Sonne machen Auch mitten in der Nacht, Bis bei den Cherubinen Ein Sonntag ift erschienen, Der alle Nacht zu Schanden macht. 5. Ich schlafe ganz vergnüget: Denn wo mein herze lieget, Da ist der Engel heer. Mich flört kein Weltgetummel: Es träumt mir nur vom himmel. Uch, wer doch nur bald droben wär!





2. Gott ift gegenwärtig, Dem die Cherubinen Tag und Nacht anbetend bienen; heilig, heilig, heilig! Ihm sei Breis und Chre! Singen alle Engelchöre. herr, vernimm Unfre Stimm, Benn auch wir Geringen Unfre Opfer bringen.

3. Wir entsagen willig Allen Citelfeiten, Aller Erden=Luft und Freuden; Da liegt unfer Wille, Seele, Leib und Leben, Dir zum Eigenthum ergeben: Du allein Sollft co fein; Gott der himmeloheere,

Dir gebührt die Ehre. 4. Majestätisch Besen, Möcht' ich recht dich preisen Und im Geist dir Dienst erweisen! Möcht' ich wie die Engel Immer vor dir ftehen Und dich gegenwärtig sehen! Laf mich dir Für und für Erachten zu gefallen, Liebster Gott, in Allem.

5. Luft, die Alles füllet, Drin wir find und weben, Aller Dinge Grund und Leben, Meer ohn Grund und Ende, Bunder aller Bunder, Ich sent mich in dich hinunter. Ich in dir, Du in mir; Laß mich ganz verschwinden, Dich nur sehn und finden.

6. Du durchbringest Alles: Laf zu beinem Lichte Rur sich tehren mein Gesichte, Wie die zarten Blumen Billig sich entfalten Und der Sonne fille halten, Daß ich so
Still und froh
Deine Stralen faffe
Und dich wirten laffe.
7. Mache mich einfältig,
Innig, abgeschieden,
Sanft und ftill in deinem Frieden;
Wach mich reines herzens,
Daß ich deine Rlarheit
Schauen mag in Geift und Bahrheit;
Laß mein herz
Ueberwarts

Und in dir nur leben.

8. herr, komm in mir wohnen, Laf mein herz auf Erden Dir ein heiligthum noch werden; Romm, du nahes Wesen, Dich in mir verkläre, Daß ich stets bich lieb' und ehre: Wo ich geh, Sig' und steh, Laf mich bein gedenken, Mich in bich versenken!

Bie ein Abler fcmeben





2. Thu auf den Mund zum Lobe bein, Bereit' das herz zur Andacht fein, Den Glauben mehr', ftart den Bersftand,

Dag une bein Ram werd wohl befannt.

3. Bis wir fingen mit Gottes Beer:

Beilig, heilig ift Gott ber Berr! Und schauen dich von Angesicht In ewger Freud und sel'gem Licht.

4. Ehr fei bem Bater und bem Sohn, Dem beilgen Geift in Ginem Thron !

Der heiligen Dreieinigkeit Sei Lob und Breis in Ewigkeit!

3e = hovah, 3e = ho=vah, 3e = ho=vah,

de = hovah, 3e = ho=vah, 3e = ho=vah,

de = hovah, 3e = ho=vah, 3e = ho=vah,

de = hovah, 3e = ho=vah, 3e = ho=vah,

de = hovah, 3e = ho=vah, 3e = ho=vah,

de = hovah, 3e = ho=vah, 3e = ho=vah,

de = hovah, 3e = ho=vah, 3e = ho=vah,

de = hovah, 3e = ho=vah, 3e = ho=vah,

de = hovah, 3e = ho=vah, 3e = ho=vah,

de = hovah, 3e = ho=vah, 3e = ho=vah,

de = hovah, 3e = ho=vah, 3e = ho=vah,

de = hovah, 3e = ho=vah, 3e = ho=vah,

de = hovah, 3e = ho=vah, 3e = ho=vah,

de = hovah, 3e = ho=vah, 3e = ho=vah,

de = hovah, 3e = ho=vah, 3e = ho=vah,

de = hovah, 3e = ho=vah, 3e = ho=vah,

de = hovah, 3e = ho=vah, 3e = ho=vah,

de = hovah, 3e = ho=vah, 3e = ho=vah,

de = hovah, 3e = ho=vah, 3e = ho=vah,

de = hovah, 3e = ho=vah, 3e = ho=vah,

de = hovah, 3e = ho=vah, 3e = ho=vah,

de = hovah, 3e = ho=vah, 3e = ho=vah,

de = hovah, 3e = ho=vah, 3e = ho=vah,

de = hovah, 3e = ho=vah, 3e = ho=vah,

de = hovah, 3e = ho=vah, 3e = ho=vah,

de = hovah, 3e = ho=vah, 3e = ho=vah,

de = hovah, 3e = ho=vah, 3e = ho=vah,

de = hovah, 3e = ho=vah, 3e = ho=vah,

de = hovah, 3e = ho=vah, 3e = ho=vah,

de = hovah, 3e = ho=vah, 3e = ho=vah,

de = hovah, 3e = ho=vah, 3e = ho=vah,

de = hovah, 3e = ho=vah, 3e = ho=vah,

de = hovah, 3e = ho=vah, 3e = ho=vah,

de = hovah, 3e = ho=vah, 3e = ho=vah,

de = hovah, 3e = ho=vah, 3e = ho=vah,

de = hovah, 3e = ho=vah, 3e = ho=vah,

de = hovah, 3e = ho=vah, 3e = ho=vah,

de = hovah, 3e = ho=vah, 3e = ho=vah,

de = hovah, 3e = ho=vah, 3e = ho=vah,

de = hovah, 4e = ho=vah, 4e = ho=vah,

de = hovah, 4e = ho=vah, 4e = ho=vah,

de = hovah, 4e = ho=vah, 4e = ho=vah,

de = hovah, 4e = ho=vah, 4e = ho=vah, 4e = ho=vah,

de = hovah, 4e = ho=vah, 4e = h





2. Unfer Biffen und Berftand 3ft mit Finfterniß umhullet, Bo ber Geift, ben bu gefandt, Une mit Lichte nicht erfüllet: Gutes Denten, Thun und Lichten Muft bu felbft in une verrichten. 3. D bu Glang ber herrlichkeit, Licht vom Licht, aus Gott geboren, Mach' uns allesammt bereit, Deffne herzen, Mund und Ohren; Unfer Bitten, Flehn und Gingen Laß, herr Jesu, wohl gelingen!

Mel. 172: Run bantet alle Gott.

11. Nun bittet alle Gott Mit herzen, Mund und handen, Daß er und seinen Geist Bom himmel wolle senden, Der bei und sei und bleib Nach seinem theuren Bort In Zeit und Ewigkeit, hier und an jedem Ort.

2. Nun bittet alle Gott, Daß er uns Sünder schone, Daß er uns nahe sei In Jesu, seinem Sohne, Daß er die Kirche bau Durch sein lebendig Wort Und uns einst gebe Raum Bei seinen Engeln dort.

3. Ach ja, herr, lehre und:
So find wir recht gelehret;
Ach herr, bekehre und:
So find wir recht bekehret;
Ach heiland, heile und:
So find wir ewig heil;
Dein Blut sei unser Troft,
Dein Geift sei unser Theil!

4. Es fegne uns der herr, Der Urquell aller Guter; Ifraels Arzt und hort Sei unfer hort und huter; Es leuchte über uns Sein Gnadenangesicht; Sein Friede ruh' auf uns, Sein Geift verlass' uns nicht!

Mel. 63: D bu Liebe meiner Liebe. 12. D wie freun wir uns der Stundamir bir, herr Jesu, nahn [be, Um aus deinem heil'gen Munde Lebensworte zu empfahn! Laf uns heute nicht vergebens hörer beines Wortes sein: Schreibe selbst das Wort des Lebens Tief in unste horzen ein.

2. Sieb, wir sigen bir ju Fugen: Großer Meister, rede bu; Sieh, wir hören beiner sußen Rebe heilsbegierig ju. Lehr' une, wie wir selig werden; Lehr' une, wie wir unfre Beit, Diese turze Zeit auf Erben, Rugen für die Ewigteit.

3. Nun so lege Licht und Liebe, Rraft und Feuer auf dein Bort; Laß es mit lebend'gem Triebe In uns wirfen fort und fort. Silf uns, daß wir treu bewahren, Bas wir in das herz gefaßt, Und laß Andre auch erfahren, Daß du Lebensworte haft.

Mel. 103: Romm, o tomm, bu Setft. 13. Thut mir auf die schöne Pforte, Führet mich in Zion ein! Uch, wie wird an diesem Orte Meine Seele fröhlich sein! Sier ist Gottes Angesicht, hierist lauter Trost und Licht.

2. Ich bin, herr, ju bir getommen: Romme bu nun auch ju mir. Bo bu Bohnung haft genommen, Ift der himmel auch mit bir. Beuch zu meinem herzen ein, Laf es beinen Tempel fein.

3. Lafin Furcht mich vor dich treten; heil'ge du Leib, Seel' und Geift, Daf mein Singen und mein Beten Dir ein lieblich Opfer heift; heilige mir Mund und Ohr, Beuch bas herz zu dir empor.

4. Gieb Erleuchtung dem Ber-

Daf bein Bort mir werd' erhellt. Rache mich jum guten Lande, Benn bein Saatforn auf mich fällt; Bflang' es tief bem Bergen ein, Laf es mir jur Frucht gebeibn.

5. Starf' in mir ben ichwachen Blauben;

Laf bein theures Rleinod mir Rimmer aus dem Bergen rauben : Salte flets dein Wort mir für, Daß es fei der Morgenstern, Der mich führt zu dir, dem herrn.





2. Bohl bem, ber fommt zu beiner butte

Und dich mit ganzer Seele preist! Du hörst sein Lob und seine Bitte Und giebst ihm deinen guten Geist, Daß er hinsort auf ebner Bahn Unsträflich vor dir wandeln kann.

3. Dein Bort bleibt niemals ohne Segen,

Wenn man's nur recht zuherzen fast: Es ist ein Licht auf unsern Wegen, Ein Trost für alle Noth und Last; Es giebt im Kampf und Muth und Kraft

Und ift ein Schwert, bas Sieg versichafft.

4. Gott, laf auch mir bein Untlit

Dein Sabbath bring' auch mir Gewinn, Benn andachtevoll ich mit ben Deinen Bor bir an beil'aer Stätte bin :

Wenn andachtevoulch mit ben Beinen Bor dir an heil'ger Stätte bin ; Laß uns, o Bater, wie wir flehn, Das Licht in beinem Lichte fehn!

5. Ja, bu bist Sonn' und Schild ben Frommen, Du, herr, giebst ihnen Gnad' und Ebr.

Und wer nur erft ju bir gefommen, Dem fehlt das mahre Beil nicht mehr. Bas du verheißest, ftehet fest:

Bohl bem, der fich auf bich verläßt!





2. Ach bleib mit beinem Borte Bei une, Erlofer werth, Dag une in biefem borte Sei Troft und Beil befcheert.

3. Ach bleib mit beiner Klarheit Bei uns, bu werthes Licht; Umgurt uns mit der Bahrheit, Damit wir irren nicht.

4. Ach bleib mit beinem Gegen Bei une, bu reicher berr;

Dein Gnad und bein Bermögen Sich reichlich in une mehr'.

5. Ach bleib mit beinem Schuße Bei uns, bu ftarker helb, Daß uns ber Feind nicht truge Noch uns bestrick die Welt.

6. Ach bleib mit beiner Treue Bei uns, bu berr und Gott; Beftandigkeit verleihe, hilf uns aus aller Noth!









2. Auf, ihr betrübten Gergen! Der Rönig ift nicht fern. hinweg all' Angft und Schmerzen! Dort fommt ber Morgenstern. Der herr will in ber Noth Mit reichem Troft euch speisen; Er will euch hilf' erweisen, Ja bampfen gar ben Tob.

3. Frisch auf in Gott, ihr Armen! Der Rönig forgt für euch; Er will durch sein Erbarmen Euch machen groß und reich. Der Alles hat bedacht, Der wird auch euch ernähren: Was Menschen nur begehren, Das fteht in seiner Macht.

4. Frifch auf, ihr hochbetrubten! Der König fommt mit Macht. Un une, die herzgeliebten, bat er foon langft gedacht.

Nun wird fein' Angft und Bein Roch Born hinfort und ichaben, Dieweil und Gott aus Gnaben Läft feine Rinder fein.

5. Auf, auf mit ichnellen Schritten! Den Rönig eilt zu fehn! Er fommt in unfre Mitten Start, herrlich, fanft und icon. Run tretet all' heran Den heiland zu begrüßen, Der alles Kreuz verfüßen, Der uns erlöfen fann.

6. Der Rönig will bedenken Die, so er herzlich liebt, Mit köftlichen Geschenken, Ale ber sich selbst und giebt. Drum wollen fort und fort, D Rönig hoch erhoben, Wir bich mit Freuden loben Und preisen hier und bort.





Heere , Gewalt'ger Rampfer ohne Speere , D Friedensfürst von großer Macht! Es wollen bir der Erde Herren Den Weg zu beinem Throne sperren: Doch du gewinnst ihn ohne Schlacht.

3. Dein Reich ift nicht von biefer Grben :

Doch aller Erden Reiche werden

Dem, bas bu gründeft, unterthan. Bemaffnet mit bes Glaubens Worten, Bieht beine Schaar nach ben vier Orten Der Welt hinaus und macht bir Bahn.

4. Und wo du fommest hergezogen, Da ebnen sich des Meeres Bogen; Es schweigt der Sturm, von dir be-

droht

Du tommst, auf ben verheerten Triften

Des Lebens neuen Bund zu ftiften, Und ichlägft in Feffel Gund' und Tob.

5. D herr von großer hulb und

Treue,

D fomme du auch jest aufs neue Bu uns, die wir find schwer verftört! Noth ift es, daß du felbst hienieden Kommst zu erneuen deinen Frieden, Dagegen sich die Welt emport.

6. D lag bein Licht auf Erben

fiegen,

Die Macht der Finsterniß erliegen, Und lösch der Zwietracht Glimmen aus,

Dağ wir, die Bölfer und die Thronen, Bereint als Brüder wieder wohnen In deines großen Baters haus!

Mel. 244: Wie moht ift mir.

19. Dein Mittler tommt: auf, blobe Geele, Die bes Gesetes Donner ichreckt,

Die in der bangen Trauerhöhle In Fesseln trüber Schwermuth steckt! Der Fluch vergeht, die Bande

springen, Es reißen Satans feste Schlingen, Die den gefangnen Geift beklemmt. Du kannst nun heil und Freiheit hoffen: Gott ift versöhnt, sein Schoof fteht offen;

Dein gnabenvoller Mittler fommt.

2. Dein Lehrer kommt: lag beine Ohren

Auf seinen Mund gerichtet sein. Er zeigt ben Beg, ben bu verloren; Er flögt dir Licht und Bahrheit ein. Bas unter bunflen Schatten ftedet, Das hat dir bein Brophet entbedet; Er hat das Reich ber Nacht gehemmt. Er flart dir auf bes Baters Billen, Er giebt dir Kraft ihn zu erfüllen: Dein weisheitreicher Lehrer fömmt.

3. Dein König fommt, boch ohne

Prangen:

Sein Aufzug ift an Armuth reich. Auf, beinen Fürsten zu empfangen, Der dir an tieffter Schwachheit gleich! Komm hand und Zepter bem zu füffen.

Der bich wird fo zu ich üben wiffen, Daß bich tein Angfistrom über-

Thu wie getreue Unterthanen, Romm her und ichwor zu feinen Fahnen:

Dein langftverlangter Ronig fommt.

4. Dein Alles fommt bich zu beglücken;

Dein A und D ist vor der Thur: Ben dieses höchste Gut soll schmuden, Bertauschet gern die Welt dafür. So greif denn zu mit beiden händen, Da dich, mein Geift, von allen Enden Ein solches Gnadenmeer beschwemmt. Nimm weg den Damm, thu auf die Thuren,

Laf bich zu nehmen willig fpuren: D armes Richts, bein Alles fommt.

Del. 17: Muf, auf, ihr Reichegenoffen.

20. Erhebt ben herrn, ihr Froms fr halt, mas er verspricht. [men!

Der Heiland ist gekommen, Der Bölker Trost und Licht. Gott, der uns nicht verstößt, hat uns zum Heil und Leben Selbst seinen Sohn gegeben;

Durch ihn find wir erlöst.

2. Erlöst! o welche Liebe

pat uns ber herr erzeigt!
Mit welchem Batertriebe
Sein herz zu uns geneigt!
Bon seiner himmel Thron
Kommt, Rettung vom Berberben
Uns Sundern zu erwerben,
Sein eingeborner Sohn.

3. Er fommt zu uns auf Erben In tiefer Riedrigkeit,
Rimmt auf sich die Beschwerden Bon unser Bilgerzeit,
Enthält sich seiner Macht,
Berleugnet himmelsfreuden,
Bis er durch Todesleiden
Sein großes Werk vollbracht.

4. Er hat's vollbracht: o bringet Gott euren Lobgefang! Erlöste Menfchen, finget Dem Mittler ewig Dant! Bo niemand helfen fann, Da hilft er gern aus Gnaden, heilt unfrer Seelen Schaden: O nehmt ihn gläubig an!

5. Du Freund der Menschenkinder, Berwirf une, Jesu, nicht! Dein Name, heil der Gunder, Ift unfre Zuversicht. Drum kommen wir zu bir: hilf une die Macht der Gunden Noch gludlich überwinden! Denn bein, o herr, sind wir.

6. Bei dir fteht unfer Leben;
Bu unferm ew'gen Seil haft bu dich hingegeben.
Gieb uns am himmel Theil!
Laf uns dir folgfam fein!
Bas wird uns, herr, bann fehlen?
Dann werden unfre Geelen
Sich Gottes ewig freun.





2. Bas ber alten Bater Schaar Sochster Bunfch und Sehnen war, Bas die Seher prophezeit, Rt erfult in herrlichkeit.

3. Bione hilf' und Abrame

Jakobs Heil und Davids Sohn, Wunderbar, Rath, Kraft und Held Hat fich treulich eingestellt.

4. Sei willfommen, o mein Beil! Sofianna bir, mein Theil! Richte bu auch eine Bahn Dir in meinem Bergen an.

5. Beuch, bu Ehrenkönig, ein: Es gehöret bir allein; Mach' es, wie bu gerne thuft, Rein von aller Sunbenluft.

6. Und wie du voll Sanftmuth famft, Unfre Armuth an bich nahmft,

Unsre Armuth an dich nahmst, Sei auch mit Sanstmüthigkeit Weiner Armuth stets bereit.

7. Tröfte, tröfte meinen Sinn, Beil ich schwach und blobe bin Und bes Feindes Macht und Lift Sich so hoch an mir vermißt.

8. Tritt berSchlangeRopf entzwei, Daß ich, aller Mengste frei, Dir im Glauben um und an Selig bleibe zugethan;

9. Daß, wenn du, o Lebensfürst, Brächtig wiederkommen wirst, Ich dir mög' entgegengehn Und gerecht vor dir bestehn.





Sanftmuthigfeit ift fein Befahrt', Sein Ronigefron ift Beiligfeit,

2. Er ift gerecht, ein Belfer werth; Gein Bepter ift Barmherzigfeit; Mu unfre Roth jum End er bringt. Derhalben jaucht und ihm lobfingt! 3. O wohl bem Land, o wohl ber Der große Bunderheld, Stadt, Den Gott aus Gnab' alle

So diesen König bei sich hat! Wohl allen Herzen insgemein, Da dieser König ziehet ein! Er ist die rechte Freudensonn, Bringt mit sich lauter Freud und Wonn.

4. Macht hoch die Thur, die Thore weit:

Das herz zum Tempel macht bereit; Schmudt es in Andacht, Luft und Kreub

Mit Zweigen ber Gottseligfeit! Co fommt ber Ronig auch zu euch Und Beil und Leben mit zugleich.

5. Romm, o mein Beiland Jefu Chrift!

Des Herzens Thur dir offen ift: Ach zeuch mit beiner Gnade ein! Dein Freund lich feit auch uns erschein; Dein heilger Geist uns führ und leit Den Weg zur ewgen Seligkeit!

Del. 111: Beuch ein.

23. Mit Ernst, ihr Menschenkin-Das herz in euch bestellt, [ber, Damit bas heil ber Gunber,

Der große Bunderheld, Den Gott aus Gnad' allein Der Belt zum Licht und Leben Berheißen und gegeben, Bei Allen tehre ein.

2. Bereitet doch fein tüchtig Den Beg dem großen Gaft, Macht feine Steige richtig, Laßt alles, was er haßt, Macht eben jeden Bfad, Die Thal laßt fein erhöhet, Macht niedrig, was hoch stehet, Bas frumm ift, macht gerad.

3. Ein Berg, bas Demuth liebet, Bei Gott am höchsten steht:
Ein Berg, bas Sochmuth übet,
Mit Angst zu Grunde geht;
Ein Berg, bas richtig ist
Und folget Gottes Leiten,
Das tann sich recht bereiten,
Bu bem fommt Jesus Christ.

4. Ach mache du mich Armen In dieser Gnadenzeit Aus Gute und Erbarmen, Gerr Jesu, selbst bereit! Beuch in mein herz herein, Mach' es zu beiner Krippen! So werden herz und Lippen Dir ewig dankbar sein.





3. Dein Ansehn wird verachtet, Die Welt halt es für schlecht; Und so wird noch betrachtet Ein jeder fromme Anecht: Wit Schimpf wird der belohnet Bon dem Geschlecht der Welt, Bei welchem dein Sinn wohnet Und der nach dir sich halt.

4. Dein Geift woll' und entfernen Bon allem falschen Schein; Gieb, daß wir von dir lernen Bon Herzen niedrig sein. Du, höchster, wirft geringe Und forderst nicht von mir Bu lernen große Dinge, Nur sanfter Demuth Zier.

5. Komm in des Herzens Tempel Und mach' uns doch geschickt Bu folgen dem Exempel, Das man in dir erblickt: Bon selbst sind wir zu wenig Bu thun, was vor dir gilt. Du, herr, bist unser König: Mach' aus uns, was du willt.

Mel. 111: Beuch ein.

25. Nun jauchzet all', ihr Froms In dieser Gnadenzeit, [men, Beil unser heil ift fommen, Der herr der herrlichkeit, Bwar ohne ftolze Pracht, Doch mächtig zu verheeren

Und ganglich ju gerftoren Des Teufele Reich und Dacht.

2. Kein Zepter, teine Krone Sucht er auf biefer Belt: Im hohen himmelsthrone Ift ihm fein Reich bestellt. Er will hier feine Macht Und Majestät verhüllen, Bis er bes Baters Billen Im Leiden hat vollbracht.

3. Ihr Machtigen ber Erben, Rehmt diesen König an; Soll euch geholfen werden, So wählt die rechte Bahn, Die auf zum himmel geht, Beil dem, der ihn verachtet Und nur nach hoheit trachtet, Der höchste widersteht.

4. Ihr Armen und Elenden In diefer bofen Zeit, Die ihr an allen Enden Müßt haben Angst und Leid, Seid dennoch wohlgemuth, Laßt eure Lieder klingen Dem König zu lobsingen, Der ist das höchste Gut.

5. Er wird nun bald erscheinen In seiner herrlickeit, Der euer Leib und Beinen Bermanbeln wird in Freud: Er ift's, ber helfen kann.
Macht eure Lampen fertig Und seid stete fein gewärtig: Er ift scon auf der Bahn.





2. Dein Bion ftreut dir Balmen Und grune Bweige hin, Und ich will dir in Bfalmen Ermuntern meinen Sinn; Mein herze foll dir grunen In ftatem Lob und Preis Und beinem Namen dienen, So gut es fann und weiß.

3. Bas hast du unterlassen Bu meinem Trost und Freud?
Uls Leib und Seele saßen
In ihrem grösten Leid,
Uls mir das Reich genommen,
Da Fried' und Freude lacht,
Da bist du, mein heil, kommen
Und hast mich froh gemacht.

4 Ich lag in ichweren Banben: Du fommit und machft mich los; Ich ftund in Spott und Schanden: Du fommit und machft mich groß Und hebst mich hoch zu Ehren Und ichentst mir großes Gut, Das sich nicht läßt verzehren, Wie ird'icher Reichthum thut.

5. Nichts, nichts hat dich getrieben Bu mir vom himmelszelt Als das geliebte Lieben, Damit du alle Belt In ihren tausend Blagen Und großen Jammerslaft, Die kein Mund aus kann fagen, Go fest umfangen haft.

6. Das schreib dir in bein Herze, Du herzbetrübtes heer, Bei denen Gram und Schmerze Sich häuft je mehr und mehr; Seid unverzagt! ihr habet Die hilfe vor der Thür: Der eure herzen labet Und tröftet, steht allhier.

7. Ihr dürft euch nicht bemühen Noch forgen Tag und Nacht, Wie ihr ihn wollet ziehen Mit eures Urmes Macht: Er kommt, er kommt mit Willen, Ift voller Lieb' und Luft Ull' Ungst und Noth zu stillen, Die ihm an euch bewußt.

8. Auch burft ihr nicht erschreden Bor eurer Gundenschuld:
Rein, Jesus will sie deden
Mit seiner Lieb' und huld.
Er tommt, er tommt den Gundern
Jum Troft und wahren heil,
Schafft, daß bei Gottes Kindern
Berbleib' ihr Erb' und Theil.
9. Bas fragt ihr nach dem Schreien

9. Was fragt tor nam bem Softe Der Feind' und ihrer Tud? Der herr wird sie zerstreuen In einem Augenblid. Er kommt, er kommt ein König, Dem alle Macht und List Der Feinde viel zu wenig Zum Widerstande ist.

10. Er fommt jum Beltgerichte, Id tomm, ach fomm, o Sonne, Bum Fluch bem, ber ihm flucht, Dit Gnad' und fugem Lichte Dem. ber ibn liebt und fucht.

Und hol' une allgumal Bum ew'gen Licht und Wonne In beinen Freudenfaal!

## III. Weihnachtslieder.

Mel. 170: 3d finge bir.

27. Muf, Scele, auf und faume Ge bricht bas Licht herfür; [nicht! Der Bunberftern giebt bir Bericht, Der Beld fei bor ber Thur.

2. Geh aus von beinem Baterland Bu fuchen folden berrn; Lag beine Augen fein gewandt

Auf diefen Morgenftern.

3. Gieb Acht auf diefen hellen Der aufgegangen ift : Schein, Er führet dich zum Rind' hinein, Das beißet Jefus Chrift.

4. Er ift ber Belb aus Davide Stamm,

Der alle Reinde ichlägt; Er ift bas theure Gotteslamm , Das unfre Gunde tragt.

5. Drum mache dich behende auf, Befreit von aller Laft, Und lag nicht ab in deinem Lauf, Bis bu bieß Rindlein haft.

6. Salt bid im Glauben an bas Wort.

Das feft ift und gewiß: Das führet bich jum Lichte fort Mus aller Finfterniß.

7. Drum finte nur bor feinem Glanz

In tieffte Demuth ein , Und lag bein Berg erleuchten gang Bon foldem Freudenidein.

8. Bring willig ihm zum Opfer bar Dich felbit mit Leib und Geel , Und finge mit ber Engelschaar: Bier ift Immanuel!

9. hier ift bas Biel, hier ift ber Bo man jum Leben geht; Bier ift bes Parabicfes Pfort, Die wieder offen fteht.

10. Sier fallen alle Gorgen bin, Bur Luft wird jede Bein, Es wird erfreuet Berg und Ginn: Denn Gott ift wieder bein.

11. Der zeigt bir einen anbern Mle bu borbin gefannt: Beg. Den ftillen Ruh: und Friedenefteg Bum em'gen Baterland.





2. Die Bölfer haben bein geharrt, Bis daß die Zeit erfüllet ward: Da fandte Gott von feinem Thron Dasheil ber Belt, dich, feinen Sohn.

3. Wenn ich dieß Bunder faffen will,

So fteht mein Beift voll Chrfurcht Er betet an und er ermißt, [ftill; Daß Gottes Lieb' unendlich ift.

4. Damit der Sunder Gnad' erhalt, Erniedrigst du dich, herr der Welt, Nimmft selbst an unsrer Menschheit Theil,

Grideinft im Fleifd, wirft unferbeil.

5. Deinkönig, Zion, fommt zu bir: "Ich tomm', im Buche fteht von mir; Gott, beinen Billen thu' ich gern." Gelobt fei, der da fommt vom herrn!

6. herr, ber bu Menfch geboren wirft,

Immanuel und Friedefürst , Auf den die Bäter hoffend fahn , Dich, Gott mein Heiland, bet' ich an.

7. Du, unser Seil und höchstes But, Bereinest dich mit Fleisch und Blut, Birft unser Freund und Bruder hier, Und Gottes Kinder werben wir. 8. Gedante voller Majeftat! Du bift es, ber bas herz erhöht. Gedante voller Seligfeit! Du bift es, ber bas herz erfreut.

9. Durch Eines Gunde fiel bie Belt:

Gin Mittler ift's, ber fie erhalt. Bas gagt ber Menich, wenn ber ihn icuust.

Der zu ber Rechten Gottes fist?

10. Jauchzt, himmel, die ihr ihn erfuhrt,

Den Tag der heiligsten Geburt, Und Erde, die ihn heute fieht,

Sing'ihm, bemberrn, ein neueslied! 11. Dieg ift ber Tag, ben Gott

gemacht: merb' in aller Melt gebac

Sein werb' in aller Welt gedacht! Ihn preise, was durch Jesum Christ Im himmel und auf Erden ift!





[haffen,

2. Heute geht aus seiner Kammer !
Gottes Helb,
Der die Welt
Reift aus allem Jammer.
Gott wird Mensch dir, Mensch, zu
Gottes Kind, [Gute; 3

Sich mit unserm Blute. 3. Sollt' une Gott nun konnen

Der uns giebt, Was er liebt

Ueber alle Magen ?

Gott giebt unserm Leid zu wehren Seinen Sohn

Aus dem Thron Seiner Macht und Ehren.

4. Seht, er liegt in seiner Krippen,

Muft zu sich Mich und dich, Spricht mit füßen Lippen: Laffet fahren, liebe Brüder, Was euch qualt; Bas euch fehlt,

3ch bring' alles wieder!

5. Rommet benn und laßt uns Stellt euch ein, [laufen; Groß und flein, Rommt in großen haufen. Liebt ben, der vor Liebe brennet;

Schaut den Stern, Der uns gern

Licht und Labsal gönnet.

6. Die ihr schwebt in großen Lei= Sehet, hier [ben, Ist die Thür Bu den wahren Freuden. Faßt ihn wohl: er wird euch führen An den Ort,

Da hinfort Guch fein Kreuz wird rühren.

7. Ber sich findt beschwert im Ber empfindt [herzen, Seine Gund Und Gewiffenesch,

Sei getroft: hier wird gefunden, Der in Gil
Machet heil
Die vergiftten Bunden.
8. Die ihr arm feid und elende, Kommt herbei, Fullet frei Gures Glaubens Bande.
Sier find alle guten Gaben Und bas Gold,

Da ihr follt Euer Herz mit laben.
9. Sußes heil, lafdich umfangen! Laf mich dir,
Meine Zier,
Unverrudt anhangen!
Du bift meines Lebens Leben:
Nun kann ich
Mich durch bich
Bohl zufrieden geben.





2. Des emgen Baters einig Kind Sest man in ber Krippen findt. Mit unserm armen Fleisch und Blut Bekleidet sich das emge Gut. Sallelujah!

3. Den aller Welt Kreis nie bes DerliegtinMariens Schoof. [fclof, Er ift ein Kindlein worden klein, Der alle Ding erhalt allein.

Sallelujah!

4. Das ewge Licht geht ba herein, Giebt ber Welt einn neuen Schein. Es leuchtt wohl mitten in ber Nacht Und uns bes Lichtes Kinder macht. Sallelujah!

5. Der Sohn bes Batere, Gott von Art.

Gin Gaft in ber Welt hie ward Und führt une aus dem Jammerthal,

Macht Erben une in feinem Saal. Sallelujab!

6 Er ift auf Erden kommen arm, Daß er unser sich erbarm Und in dem himmel mache reich Und seinen lieben Engeln gleich. Hallelujah!

7. Das hat er alles uns gethan Sein groß Lieb zu zeigen an. Deß freu sich alle Christenheit Und dant ihm deß in Ewigkeit. Sallelujah!

Mel. 103: Romm, o tomm, bu Geift.

31. Gott ber Juben, Gott der Beisuller Bölfer Beil und Licht! [ben, Gaba fieht ben Stern mit Freuden, Der von dir am himmel fpricht; Sem und Japhet tommt von fern Dich zu fehn, bu Jafoboftern.

2. Wir gefellen uns zu benen, Die von Morgen kommen find; Unser Fragen, unser Sehnen Ift nach dir, erlauchtes Kind: Bift du in Jerusalem Ober arm in Bethlehem?

- 3. Kein Berobes tann uns fagen, Bo bein Thron ift aufgerichtt; Benn wir Menschenweisheit fragen, Beiß ben rechten Beg sie nicht: Suchen wir, o König, bich, Beiset uns bie Belt von sich.
  - 4. Doch bein Wort ift Stern und Flamme

Und bezeichnet haus und Bfab, Bo dir, helb aus Jafobs Stamme, Demuthevoll ber Beise naht, Bo ber Glanz ber heidenwelt Betend vor dir niederfällt.

5. Run, wir eilen mit Berlangen Die uns angezeigte Bahn Dich, Meffias, zu umfangen, Der ben himmel ichenken fann; Unfre Aniee beugen fich, Unfer Urm umfaffet bich.

6. Rimm die aufgethanen Schabe, Schab, ber unfer herz erfreut! Deine Milbigfeit erfete Unfrer hande Dürftigfeit: hier ift feines Reichthums Bier, Gift lauter Armuth hier.

7. Rimm für Gold und andre Gaben

Glauben, Lieb' und hoffnung an; Laß dich einen Weihrauch laben, Den die Andacht bringen kann; Und als Myrrhen geben wir Die Geduld und Buge bir.

8. Run, wir gehn von beiner Rrippen:

Lah mit Segen und von dir. Beig' und Bahn durch Dorn und Klip= Still' ded Feindes Mordbegier, [pen, Und mach' und den Weg bekannt, Der und führt ind Baterland.

Mel. 171: Lobe ben Berren.

32. Sauchzet, ihr himmel! Frohlodet, ihr Engel, in Choren! Singet bem herren, bem heiland ber Menichen, ju Ehren!

Sehet boch da! Gott will fo freundlich und nah Zu den Berlornen sich kehren.

2. Jauchzet, ihr himmel! Froh= lodet, ihr Enden ber Erden !

Gott und ber Gunder, die follen gu Freunden nun werden.

Frieden und Freud Birb uns verfundiget heut: Freuet euch, Sirten und Seerben!

3. Gott ift im Fleische: wer tann bas Gebeimnif verfleben? Sier ift die Pforte des Lebens nun offen gu feben:

Gehet hinein Mit diesem Rinde zu fein,

Die ihr zum Bater wollt gehen!

4. haft du benn, höchfter, auch meisner noch wollen gedenten?
Du willft bich felber, bein herze voll

Liebe mir schenken!
Sollt nicht mein Sinnigft fich freuen barin,

Rindlich barein fich verfenten?

5. Ronig ber Chren, aus Liebe ge=
worben zum Rinde,

Dem ich auch wieder mein Berge in Liebe verbinbe, Du follft es fein, Den ich ermable allein:

Emig entfag' ich ber Gunde,

6. heiliges Rindlein, fo werd' auch
in mir neu geboren!

Romm boch, mein Seiland: benn ohne bich bin ich verloren.

Wohne in mir, Mach mich gang Gines mit bir, In bir zum Leben erforen.

7. Menschenfreund Jesu, dich lieb' ich, dich will ich erheben:

Laf mich boch einzig nach beinem Gefallen nur leben; Gieb mir auch balb,

Jefu, die Kindesgeftalt, Bollig mich dir zu ergeben!

Mel. 167: Allein Gott in ber Boh.

33. Ich fteh' an beiner Krippe hier, D Jefu, du mein Leben; Ich ftehe, bring' und ichente bir, Bas du mir haft gegeben: Dimm bin: ce ift mein Beift und Ginn ;

Berg, Geel' und Muth, nimm Alles Und lag bir's wohl gefallen. 1 bin

2. Da ich noch nicht geboren mar, Da bift bu mir geboren Und haft mich bir zu eigen gar, Ch' ich bich fannt', erforen ; Ch' ich noch mar ans Licht gebracht, Da hat bein Berge icon bedacht, Wie bu mein wollteft werben.

3. 3ch lag in tiefer Tobesnacht: Du murdeft meine Conne, Die Conne, Die mir zugebracht Licht, Leben, Freud' und Bonne. D Sonne, die bas werthe Licht Des Glaubens in mir zugerichtt, Bie icon find beine Stralen!

4. Wenn oft mein Berg in Leiben weint

Und feinen Troft fann finden, Rufft bu mir gu: 3ch bin bein Freund, Gin Tilger beiner Gunben: ' Bas trauerft bu und madift bir Bein? Du follft ja guter Dinge fein : 3ch bin bein Bruber worden.

5. Du frageft nicht nach Luft ber 2Belt

Und nach bes Leibes Freuden : Du haft bich bei une eingeftellt Un unfrer Statt zu leiden, Suchft meiner Seele Troft und Freud Durch beiner Seele Schmerz und Leid; Def ich dir ewig bante.

Dieg Gine, hoff' ich, wirft bu Meinheiland, nicht verfagen , Imir, Daß ich bich moge für und für In meinem Bergen tragen. Go lag mich beine Bohnung fein; Romm, fomm und febre bei mir ein Mit allen beinen Freuden!

Diel. 243: Wie foon leuchtet. 34. O ftimm' auch bu mit frobem Dant.

Mein Beift, in jenen Lobgefang, Davon der himmel tonte, 218 der gur Belt hernieder fam, Der unfre Menfdheit an fich nahm. Der une mit Gott verfohnte. Freu bich Innig!

Er, bein Guhrer und Regierer, fam auf Erben

Licht und Beil auch bir gu werben . 2. Ja, Preis und Chre, Gott. fei bir !

Bie gnadenvoll bift bu auch mir In beinem Gohn erschienen ! Du fandteft aus Erbarmen ibn Die dem Berberben zu entziehn. Die ichnöben Luften bienen. Breis bir,

Daß mir

Rann ich

Neue Pfade ju ber Gnade offen

ftehen Mich ber Gund' entrudt gu feben ! 3. Und wie vergelt' ich, Beiland, Die große Treue, die du mir, Ibir Schon eh' ich mar, bewiesen ? Du bahnteft unter bitterm Leib Much mir ben Weg zur Geligkeit: Gei hoch dafür gepriefen ! Durch bich

Mun hienieden Gottes Frieden icon empfangen

Und einft ew'ges Beil erlangen. 4. D gieb, bag ich an biefem Beil Run aud im mahren Glauben Theil Durch beinen Beiftand nehme, Dag ich hinmeg vom Giteln feb. Die Wege beiner Bahrheit geh

Und bein mich niemale fcame, Bis ich Durch bich, Benn ich fterbe, ju bem Erbe bei= ner Frommen Auch bereinft werb' aufgenommen. 5. 3ch bringe bir ein bantbar Berg, Bereit, in Freuden und in Schmerg, Bie dir's gefällt, zu wandeln. Berleihe bu mir felbft die Rraft Rach beinem Bort gewiffenhaft Bu benten und ju handeln. Fröhlich Will ich bier im Leben dich erheben und einst broben

Mel. 111: Beuch ein.

35. Uns ift ein Kind geboren, Das ichone Namen hat:
Der Sohn, ber uns erforen, beift Bunderbar und Rath, Ein held von großer Kraft, Ein ewig treuer Bater, Beschüßer und Berather,
Der Ruh' und Frieden schafft.

Greubenvoll bich ewig loben.

2. Kommt alle zu der Krippen, Die ihr auch Kinder heißt;
Bereitet eure Lippen,
Daß ihr ein Kind hier preist,
Ein Gott= und Menschenkind,
Das alle Menschenkinder
Uls sonft verlorne Sünder
Aus Satans händen windt.

3. Billfommen hier auf Erben, Du Davide herr und Cohn, Gin Mensch zwar an Gebärden, Gin Gott auf seinem Thron; Billsommen in der Welt, Billsommen der Gemeine, Die du erkennst für deine, Die dich für ihren hält.

4. Willfommen auch baneben heißt bich mein armes herz:
Du giebst mir erst bas Leben Und wendest allen Schmerz,
Den Gottes Jorn gemacht;
Du bist der Friedensbogen
Nach trüben Wasserwogen,
Uus dem der himmel lacht.

5. Laß Stall und Krippe liegen: Komm, bette dich in mich!
Ach eile, mein Bergnügen:
Mein herze suchet dich,
Du angenchmer Gast.
Bo man dich gläubig schauet,
It Bethlehem gebauet,
Das du erwählet hast.

6. Bin ich nicht alfo schöne, Bie bein Balaft soll sein, So wasche, so versöhne, So mache bu mich rein, Und gieb, daßich hinfür Bor dir als Gottes Kinde Mich als dein Kind befinde Und thu, was mir gebühr.

7. Ja, weil du mir ben himmel Jest felbst entgegen trägst Und statt der Welt Getümmel Dich mir ins herze prägst, So waffne meine Seel, Wenn sie die hölle plaget, Daß sie mit Freuden saget: hier ist Immanuel.



2. Bu Bethlehem in Davide Stadt, Wie euch die Schrift verfundet hat. Dieß Kind ift der herr Jesus Chrift, Der euer aller heiland ift.

3. Deg folltihr billig frohlich fein,

Daß Gott mit euch ift worden ein. Er ift nun euer Fleisch und Blut; Eur Bruber ift bas ewge Gut.

4. Bas fann euch ichaden Gund und Tod?

Ihr haht mit euch den wahren Gott. Laßt zurnen nur den alten Feind: Gotte Sohn ist worden euer Freund. 5. Er will und kann euch lassen nicht,

Es mögen Biel' euch fechten an, Trop sei bem, bere nicht lassen kan! 6. Buleht müßtihr doch haben Necht: Ihr seid nun worden sein Geschlecht. Deß danket Gott in Ewigkeit, Geduldig, frohlich allezeit.

Sest ihr auf ihn eur Buverficht;



2. Bon Unfang, ba bie Belt ge= macht. bat fo mand berg nach bir gewacht;

Dich hat gehofft fo lange Jahr Der Bater und Bropheten Schaar. Sallelujah!

3. "Ud, bag ber herr aus Bion fam

Und unfre Bande von une nahm! Ach, baf bie Silfe brad' herein! Co wurde Jafob frohlich fein." Sallelujah! (Nf. 53, 7.)

4. Run, du bift bier ; ba liegeft bu, Baltft in ber Rrippe beine Ruh, Bift flein und machft boch Alles groß, Befleibft die Welt und fommft boch Sallelujah! [bloß.

5. Du fehrft in frembe Saufung ein,

Und find boch alle Simmel bein ; Du liegit an einer Menschenbruft Und bift boch aller Engel Ruft. Sallelujah!

6. Du bift ber Urfprung aller Freud

Und bulbeft fo viel Bergeleid;

Du bift ber füßte Menfchenfreund, Doch find bir fo viel Menfchen feinb. Sallelujah!

7. 3chaber, bein geringfter Anecht, 3ch fag' es frei und mein' es recht: 3ch liebe bich, boch nicht fo viel, Als ich bich gerne lieben will. Sallelujah!

8. Der Will' ift ba, bie Rraft ift flein:

Doch wird bir nicht zuwider fein Mein armes Berg, und mas es fann, Wirft bu in Gnaben nehmen an. Sallelujah!

9. Sofaff'ich bich nun ohne Scheu: Du machft mich alles Jammers frei: Du trägft ben Born, bu wurgft ben Tod.

Berfehrft in Freud' all' Ungft und Sallelujah! Moth.

10. Du bift mein Saupt: bin= wieberum

Bin ich bein Glied und Gigenthum Und will mein Sallelujah bir Mit Freuden fingen für und für. Sallelujah!

## IV. Neujahrslieder.

Mel. 293: Chafft mit Ernft.

38. Abermal ein Jahr berfloffen Naber zu ber Emigfeit! Bie ein Pfeil wird abgeschoffen, Go vergebet meine Beit. D Jehovah Bebaoth! Unveranderlicher Gott! Uch, was foll, was foll ich bringen Deiner Langmuth Dant zu fingen ? 2. 3ch erschrede, machtig Befen!

3d verfint' in Angft und Noth : Denn mein Beten, Gingen, Lefen, Uch, bas ift fo trag' und tobt. Beilig! Beilig! Beiliger! Brofer Geraphinen=Berr ! Bebe mir! ich muß vergeben : Denn wer fann bor bir befteben ? 3. Aber bu bift auch fanftmuthig, D getreues Baterherg!

In bem Burgen bift bu gutig,

Der gefühlt des Todes Schmerz. Steh' ich nicht in deiner hand Ungezeichnet als ein Pfand, Das du ewig willst bewahren Bor des bösen Feindes Schaaren?

4. Auf, mein Berg! gieb dich nun wieder

Sang bem Friedensfürsten bar! Opfre bem bes Dankes Lieber, Belder fronet Tag und Jahr! Jang' ein neues Leben an, Das zum Biel bich führen kann, Bo bu burch ein selig Sterben Birft bie Lebenskron' ererben.

5. Soll ich benn in diefer hutten Mich ein Beit lang plagen noch, So wirst du mich überschütten Mit Geduld: das weiß ich doch. Trag' auf beinem Gerzen mich, Jesu Christe: dir will ich Mich von neuem heut verschreiben Dir auf ewig treu zu bleiben.

6. Un bem Abend und bem Mors Gott, mein Rath, besuche mich! [gen, Laß der Heiben Nahrungsforgen Nimmer scheiden mich und dich! Bruf mich jeden Augenblia; Gieb, daß ich mein Haus beschia, Daß ich wache, daß ich flehe, Ebe benn ich schnell vergehe!

Mel. 193: Ach, mann wird fommen.

39. Das alte Jahr ift nun dahin: Dir, höchfter Gott, ift unfer Sinn gur alle beine Gutigfeit Mit hohem Breis und Dant bereit.

2. Du haft uns bas vergangne Jahr Aus Noth geriffen und Gefahr, In Gnaden unser stets verschont Und nie nach Werken uns gelohnt. 3. Den edlen Schat, dein werthes Wort.

Haft du verliehen diesem Ort, Uns dadurch an der Seel genährt Und auch dem Leib sein Theil bescheert.

4. All unfere Glaubene Bitt' und Riebn

Saft du erhört und vorgeschn, Oft mehr verliehn, als mir begehrt: Dafür sei stets von uns verehrt!

5. Bir bitten ferner, frommer Bott.

Steh uns noch bei in aller Noth, Bergeih uns unfre Gund' und Fehl, hilf an bem Leib, hilf an ber Geel!

6. Dein Bort, ber Seelen Argenei, Laß ferner bei und wohnen frei; Gieb treue Lehrer, die mit Bort Und Bandel leuchten diesem Ort.

7. Gieb unfrer Obrigfeit auch Gnad,

Bend' ab den Rrieg, gieb Friedens= Dag wir und fie in ftiller Ruh [rath, Ull unfer Leben bringen zu.

8. Feucht' auch das Land, gieb Sonnenschein,

Lag machsen Gras, Getreib' und Wein,

Dag Mensch und Thier von deiner Gab

Much fernerhin zu leben hab.

9. Gieb, mas une bient, ju jeber Reit.

Richt Ueberfluß noch Durftigfeit, Damit nicht unfer Berg befcwert Roch auch burch Geig verführet werb.

10. Sattft bu uns auch, o Gott,

Mit Tod aus dieser Welt zu gehn, So saß uns nicht: hilf, steh uns bei, Ein selig Stündlein uns verseih!

Sand, Den Leib bedede fühler Sand, Bis du fie beibe bringft gur Freud, Da fie bich febn in Emigfeit.

Mel. 250: Befiehl bu beine Bege. 40. Durch Trauern und burch Blagen, Durch Noth und Angft und Bein, Durch Soffnung und durch Rlagen, Durch Sorgen groß und flein

Bin ich, Gott Rob! gebrungen; Dieg Jahr ift bingelegt: Dir, Gott, fei Dant gefungen; Dein Lob mein Berg bewegt.

2. Der du mich haft erbauet, In bir befteht mein Beil : Dir ift mein Glud vertrauet, Du bift und bleibft mein Theil. Du haft mich wohl erhalten, Du bift mein Troft, mein Bort; Dich laff' ich ferner walten :

Berr, führ mich fort und fort! 3. Mein Gott und meine Liebe, Bas bu willft, will auch ich; Bieb, bag ich nichts verübe, Bas irgend wider bich. Dir ift mein Bill' ergeben, Ja, er ift nicht mehr mein, Dieweil mein ganges Leben Dir eigen municht zu fein.

4. Nach bir foll ich mich schiden, Und, herr, ich will's auch thun. Soll mich bie Armuth bruden ? Ich will babei beruhn. Soll ich benn Rrantheit leiben? Ich will gehorfam fein. Soll ich von bannen icheiben ? Berr, bein Bill' ift auch mein.

5. Beut ift das Jahr beschloffen :

11. Nimm auf die Geel' in beine | Lag beine Onade heut Gein auf mich ausgegoffen, So wird mein Berg erneut. Raff' ich bie alten Gunben, So werd' ich, Gott, bei bir Much neuen Gegen finden: Dein Bort verfpricht es mir.

> Mel. 179: Menn ich, o Schöpfer. 41. Er ruft ber Conn' und ichafft ben Mond

> Das Jahr barnach ju theilen; Er ichafft es, daß man ficher wohnt. Und heißt die Beiten eilen; Er ordnet Jahre, Tag und Nacht: Muf! laft une ihm, bem Gott ber

> Macht, Ruhm, Breis und Dant ertheilen . 2. herr, ber ba ift und ber ba war, Bon bankerfüllten Bungen Sei dir für das verfloffne Jahr

> Ein heilig Lieb gefungen, Für Leben, Wohlfahrt, Troft und Rath,

> Für Fried' und Ruh, für jede That, Die une burch bich gelungen.

> 3. Lag auch bieg Jahr gefegnet Das bu und neu gegeben. Berleih une Rraft (die Rraft ift bein) In beiner Furcht zu leben . Du ichügeft und und bu vermebrit Der Menfchen Glud, wenn fie zuerft

Nach beinem Reiche ftreben. 4. Gieb mir, mofern ce bir gefallt, Des Lebens Ruh' und Freuden. Doch, ichadet mir das Glud ber Belt. Go gieb mir Areug und Leiden : Rur farte mit Gebuld mein Berg,

Und lag mich nicht in Noth und Schmerz

Die Gludlichern beneiben.

5. hilf beinem Bolfe väterlich In diefem Jahre wieder. Erbarme der Berlafinen dich Und der bedrängten Glieder. Gieb Glück zu jeder guten That, Und laß dich, Gott, mitheil und Nath Auf unfre Obern nieder:

6. Daß Beisheit und Gerechtigkeit In ihrem Rathe throne,
Daß Tugend und Bufriedenheit
In unferm Lande wohne,
Daß Treu' und Liebe bei und fei.
Dieß, lieber Bater, dieß verleih
In Chrifto, beinem Sohne!

Mel. 82: Jesus, meine Zuversicht. 42. Gott mit uns, Immanuel! Deffne bei dem neuen Jahre Deinen reichen Gnadenquell, Daß man überall erfahre, Wie du selbst das höchste Gut, Belches Allen Gutes thut.

2. Seane une an Geel' und Leib,

D du Segen aller Segen! Was betrübet, das vertreib; Führ' uns stets auf solchen Wegen, Da dein Juß von Segen träuft Und dein Brunn stets überläuft.

3. Aus- und Eingang sei beglüdt; Thun und Laffen laß gelingen! Benn und nur dein Auge blickt, Muß und lauter heil umringen; Schau' und nur in Gnaden an, So ift Alles wohlgethan.

4. Schließe beinen himmel auf, Laß auf Erben Frieden grünen Und bei ichlimmer Beiten Lauf Alles uns zum Beften bienen. Setze unser Baterland In zufriednen Ruhestand.

5. Zeichn' uns mit des Bundes Blut Auch dieß Jahr in deine Hände; Halt uns fest in deiner Hut, Segne Anfang, Mittel, Ende In dem neuerlebten Jahr: Sprich das Amen, so wird's wahr.





2. Gleich einem Traum, ber balb Jit unfre Lebenszeit; [vergehet, Gleich wie ein Wind ben Nauch vers Flieht ihre Herrlichkeit. [wehet, Es ift ber Sterblichkeit Gesehe: Wir muffen schnell bavon, So wie ein nichtiges Geschwähe, Ein balb vergefiner Ton.

3. Ad lehr' une, herr, boch recht bedenten,

Daß unfrer Jahr nicht viel; Des herzens Dichten wollft du lenken Rur nach dem fel'gen Biel, Dich aber weit, weit höher ichagen Denn Alles in der Zeit.

4. Stell des vergangnen Sahres Sunden,
Serr, nicht vor dein Gericht;
Schon' unfer, lag und Gnade finden Bor deinem Angesicht.

Dag wir nicht aus ben Augen feben

Den Stand ber Ewigfeit,

Der alten Jahre fündlich Leben Ded' in Erbarmen gu: Das aber, fo bu noch wirft geben, herr Jefu, leite bu.

- 5. Neu machst bu Alles: herr, verneue Auch unsern Geist und Sinn; Daß dich ein neues herz erfreue, So nimm bas alte hin. Laß uns ein neues Licht aufgehen, Zeig' uns ber Wahrheit Spur; Sprich, herr, in Kraft und laßerste-Die neue Kreatur. [hen
- 6. Wie du uns in vergangnen Jahren
  Mit Bohlthun haft beschämt
  Und, da wir Fluches würdig waren,
  Mit Segen überströmt,
  So laß auch dieses Jahr gedeihen:
  Thu auf die Gnadenhand,
  Bis wir uns dort vollfommen freuen
  Bei dir im Baterland.





2. Laf bieß fein ein Jahr ber Gnas habe ferner noch Gebulb, [ben: heile meiner Seele Schaben, Tilge meiner Sunden Schuld, Birke du die rechte Reu, Mach' in mir, herr, Alles neu, Stärke mich in meinen Röthen, Daß mich Sund' und Lod nicht tödten.

3. herr, du wollest Onabe geben, Daß dieß Jahr mir heilig sei Und ich chriftlich könne leben Ohne Trug und heuchelei. In mein herz den reinen Trieb Echter Bruderliebe gieb, Damit ich allhier auf Erden Fromm und selig möge werden.

4. Jefu, lag mich frohlich enden Diefes angefangne Jahr, Trage mich auf beinen Sanben, Salte bei mir in Gefahr, Steh mir bei in aller Noth, Auch verlaß mich nicht im Tod: Freudig will ich bich umfaffen, Benn ich foll die Belt verlaffen.

Del. 17: Auf, auf, ihr Reichsgenoffen.

45. Selft Gottes Gute preisen, 3hr Christen, stimmet ein! Uns bantbar zu erweisen Soll unfre Freude fein, Bornehmlich zu ber Zeit, Da sich bas Jahr nun enbet, Die Sonn sich zu uns wendet : Das Neujahr ist nicht weit.

2. Mit fröhlichem Gemuthe Dankt ihm, bem Gerrn ber Zeit! Denn Gott ift reich an Gute, Reich an Barmherzigkeit. Er war's, ber Stadt und Land, Der unser Leben schütte; Er gab uns, was uns nüste, Mit väterlicher Sand.

3. Er hat fein Bort erhalten, Der Rirche Schut gewährt, Die Jugend und bie Alten Gepfleget und ernährt Und mit ftete milder hand Biel Freuden une gesendet, Biel Unglud abgewendet Bon unserm ganzen Land.

4. Er hat noch une verschonet Aus unverdienter Hulb Und hat uns nicht gelohnet Rach unfrer Sünden Schuld. Es ift Erbarmen bloß, Daß wohlverdiente Strafen Uns nicht vorlängst betrafen: Denn unfre Schuld ift groß.

5. Mit vaterlicher Treue Rimmt Gott die Gunder an, Die fich mit wahrer Reue Bu Jeju glaubig nahn. Er will, was wir bereun, Aus Gnaden gern vergeben
Und auch zum bessern Leben
Und hilf' und Kraft verleihn.
6. Sei, Bater, hoch gepriesen
Für alle Gütigkeit,
Die du an und bewiesen
In der vergangnen Beit!
Sei ferner unser Gott,
Bersorg' und und bewahre
Und auch im neuen Jahre
Und hilf aus aller Roth!

Mel. 233: Meinen Zesum lass' ich nicht.

46. Fesus soll die Losung sein,
Da ein neues Jahr erschienen;
Jesu Name soll allein
Denen zum Paniere dienen,
Die in seinem Bunde stehn
Und auf seinen Wegen gehn.
2. Jesu Name, Jesu Wort

Und so oft wir an den Ort, Der nach ihm benannt ift, wallen, Mache seines Namens Ruhm Unser Berg zum Beiligthum.

3. Unfre Bege wollen wir Rur in Jefu Namen gehen: Geht uns diefer Leitstern für, So wird Alles wohl bestehen Und burch seinen Gnadenschein Alles voller Segen sein.

4. Alle Sorgen, alles Leib Soll sein Rame uns versüßen: So wird alle Bitterkeit Uns zu honig werden müssen; Jesu Rame Sonn' und Schild, Welcher allen Kummer fielt.

5. Jefus aller Burger Seil, Unfrer Stadt ein Gnadenzeichen, Unfere Landes beftes Theil, Dem fein Kleinod zu vergleichen, Jefus unfer Schut und Troft: So ift uns gar wohl gelost.





2. Wir gehn bahin und wandern Bon einem Jahr zum andern, Wir leben und gedeihen Bom alten zu dem neuen;

3. Durch fo vielUngft unbPlagen, Durch Bittern und durch Zagen, Durch Krieg und große Schrecken,

Die alle Welt bededen.

4. Denn wie von treuen Muttern In schweren Ungewittern Die Kindlein hier auf Erden Mit Fleiß bewahret werden

5. Alfo auch und nichts minder Läßt Gott ihm feine Kinder, Benn Noth und Trübsal bligen,

In seinem Schoofe fiben . 6. Uch hüter unsers Lebens, Kürwahr, es ist vergebens Mit unserm Thun und Machen,

Bo nicht bein' Augen wachen.
7. Gelobt sei beine Treue,
Die alle Morgen neue!
Lob sei ben ftarken händen,
Die alles herzleid wenden!

8. Laß ferner bich erbitten, D Bater, und bleib mitten In unserm Areuz und Leiben Ein Brunnen unfrer Freuden.

9. Gieb und und allen benen, Die fich von herzen fehnen Rach dir und beinen hulben, Ein herz fich zu gedulben. 10. Shleuß zu die Jammerpforten Und laß an allen Orten Auf so viel Blutvergießen Die Friedensströme fließen.

11. Sprich beinen milben Segen Bu allen unsern Begen; Laf Großen und auch Aleinen Die Gnadensonne scheinen.

12. Sei ber Berlagnen Bater, Der Irrenden Berather, Der Unversorgten Gabe, Der Urmen Gut und habe.

13. Silf gnädig allen Kranken; Gieb fröhliche Gedanken Den hochbetrübten Seelen, Die sich mit Schwermuth qualen.
14. Und endlich, was das Meiste, Füll' uns mit deinem Geiste, Der uns hier herrlich ziere Und bort zum himmel führe.

15. Das wolleft du uns allen Nach beinem Bohlgefallen, Du, unfere Lebens Leben, Bum neuen Jahre geben!

Mel. 111 : Bendy ein.

48. D Anfang fonber Enbe, Du großer herr ber Zeit, Bir preisen beiner hande Regierung hocherfreut, Beil bu uns noch ein Jahr

Mit Segen läffest schließen, Daß wir bekennen muffen, Dein Thun sei wunderbar.

2. Die Rirch' ist fest gegründet Durch Wort und Sacrament, Darin, stets neu entzündet, Dein Licht und Recht noch brennt; Dein Sohn, der ist der Stein, An dem die Feinde fallen, Er, der den Deinen allen Ein Auferstehn wird sein.

3. Das Land ift voller Segen Und trieft von Del und Moft; Man schwecket allerwegen Der Felber edle Roft. Ift da und bort ein Schwert Durch unser herz gegangen, So haft du nach Berlangen Auch wieder Troft bescheert.

4. Die Säuser sind voll Gute, Die alle Morgen neu; Bo man sich treulich mühte, Da ftund bein Segen bei; Die Rinder nahmen zu Un Alter und an Gnade: Das Licht auf ihrem Pfade, Sohn Gottes, warest du.

5. Die herzen find voll Gnaden: Obgleich wir Born verdient, Doch haft du allen Schaden Durch Chriftum ausgefühnt; Benn wir bei Tag und Nacht Mit Seufzen und mit Beten Bor deinen Thron getreten, haft du es gut gemacht.

6. Nun, herr, bein ift die Ehre, Du heißest Bunderbar: Drum unser Flehen höre, Daß wir das alte Jahr, Befreit von aller Noth, In beiner Gnade schließen Und in dem neuen wiffen, Du feift ber alte Gott.

Mel. 37: Bir fingen bir, Immanuel.

49. BerleihedeinerChriftenschaar, D Gott, ein selig neues Jahr, Und sieh, wie du bisher gethan, So gnädig, als ein Bater kann, Uns ferner an!

2. Rein Stand auf Erden fann bestehn Und fein Beruf von Statten gehn, Rein Anfang und fein Schluß geräth,

Rein Anfang und fein Schluß gerath, Benn man zu dir nicht fruh und fpat Um hilfe fleht.

3. Drum foll auch beine Gnab' allein

Beut unfre Bitt' und Buflucht fein, Dieweil fein Gutes uns gebricht, Benn fie auf unfre Buverficht Das Umen fpricht.

4. Berbind' uns alle jederzeit In Ordnung, Zucht und Einigkeit, Und halte vor der Feinde Macht Für unfern Frieden Tag und Nacht Getreue Bacht!

5. Berpflege jeden Chriftenstand Mit unerschöpfter Segenshand, Und baue bei uns haus und Feld, Du, beffen Wort die gange Welt Allein erhält!

6. Entzeuch une, herr, bein beil und Licht

In Rrantheit, Angft und Trubfal nicht,

Und neben der Geduld verleib, Dag unfrer Seelen Arzenei Das Leiden fei!

7. Befcheer den Armen Brot und Dhöchfter, beffen Milbigfeit [Rleid,

Malizand by Goog

Die Brut verlagner Raben fpeist, Und ber ben Urmen in bem Beift

Sein Reich verheift!

8. Ber feine Nahrung Tag für Mit Duhe nur erwerben mag, [Tag Den fegne mit gufriednem Muth, Mit Rraften und fo vielem But, Ale nöthig thut!

9. Ber aber zeitlich Gut befist, Dem gieb auch, mas ber Geele nust; Er fei ber Urmen Bater bier Und in ber Ewigfeit bafur Roch reich in bir!

10. Dzeuch die armen Gunder nicht Das werbe mahr!

In beinem Borne bor Bericht: Ergreif, betehr fie in ber Beit, Und mache fie gur Geligfeit Sier fruh bereit!

11. Begleite mit ber Gnabe Rraft. Bas beiner Diener Gifer ichafft, Und lag ihr Bort und leben rein Und birt und Beerden inegemein

Beheiligt fein!

12. D hore, Bater, unfer Flebn! D lag une allen wohl gefchehn, Und wohne bei une immerbar Bis ju bem ew'gen neuen Jahr!

## V. Passionslieder.





2. Der am Kreuz ist meine Liebe. Frevler, was befrembet's dich, Daß ich mich im Glauben übe? Jesus gab sich selbst für mich. So ward er mein Friedensschild, So auch meines Lebens Bild, Dem ich treu zu sein mich übe. Der am Kreuz ist meine Liebe.

3. Der am Kreuz ift meine Liebe. Sunde, bu besiegst mich nicht. Beh mir, wenn ich den betrübe, Der für mich gieng ins Gericht! Kreuzigt' ich nicht Gottes Sohn?

Sprad' ich seinem Blut nicht hohn ? Weh mir, wenn ich ihn betrübe! Der am Kreuz ift meine Liebe.

4. Der am Areuz ift meine Liebe. Reine Macht ift also groß, Daß sie mich von Jesu triebe; Bon ihm reißt kein Schmerz mich los, hunger, Bloge, Gold noch Ruhm, Engel nicht noch Fürstenthum: Nichts ift, das von ihm mich triebe. Der am Areuz ift meine Liebe.

5. Der am Rreuz ift meine Liebe. Mun ift auch ber Tob mein Freund : Benn ich einst in Staub zerstiebe, Berd' ich Jesu ganz vereint. Da, ba schau' ich Gottes Lamm, Das für mich am Areuzesstamm Starb, damit ich leben bliebe. Der am Areuz ift meine Liebe.

Mel. 183: Mc Gott, verlaß.

51. Der unfre Schmerzen trug, Gemartert und geschlagen, berr Jesu, bir fei Dant gur alle beine Blagen, gur beine Geelenangst, gur beine Band' und Noth, gur beine Geifelung,

2. Ach, bas hat unfre Sund Und Miffethat verschuldet, Bas du an unfrer Statt, Bas du für uns erduldet. Ach, unfre Sunde bringt Dich an das Rreuz hinan: D unbestedtes Lamm, Bas haft du denn gethan?

3. In deinen Banden ist Die Freiheit uns gegeben; Dein Kampf ist unser Sieg, Dein Tob ist unser Leben; Dein Kreuz ist unser Trost, Dein' Bunden unser Heil, Dein Blut das Lösegelb, Der armen Sünder Theil.

4. O hilf, daß wir uns auch Bum Kampf und Leiden wagen Und unter unfrer Last Des Kreuzes nicht verzagen; hilf tragen mit Geduld Durch deine Dornenkron, Wenn's kommen soll mit uns Bum Tode, Schmach und hohn.

5. Dein' Ungst fomm' uns zu Gut, Benn wir in Aengsten liegen; Durch deinen Todeskampf Lag uns im Tode siegen; Durch deine Bande, herr, Bind' uns, wie dir's gefällt; hilf, daß wir kreuzigen Durch dein Kreuz Fleisch und Welt.

6. Lag deine Bunden sein Die heilung unster Bunden;

Mel. 14: Wie lieblich ift boch.

Lag une vom em'gen Tob

Rraft beiner Rreuzespein

Ja nicht verloren fein!

D Jefu, laf an une

Durch beinen Tod gefunden:

Dein Leiben, Angft und Roth

52. Du gehft jum Garten bort gu beten : D treuer Jefu, nimm mid mit ! Lag mich an beine Geite treten : 3d weiche von bir feinen Schritt. Un bir, mein Deifter, will ich febn. Bie mein Gebet foll recht gefchebn. 2. Du gehft mit Bittern und mit Bagen Und bift bis in den Tod betrübt. Ud, biefes foll ans Berg mir fclagen, Der ich ber Gunben viel verübt: Drum willft bu, bag ein Berg voll Mein Unfang jum Gebete fei. [Reu 3. Du reifeft bich von allen Leuten. Du fuchft die ftille Ginfamfeit. Und fo will ich mich auch bereiten. Bill flieben, mas bas berg gerftreut.

Lag mich von aller Belt allein

Und nur mit bir beifammen fein.

4. Du fnieft und wirfft bich bin

gur Erben,

Fallft nieder auf dein Angesicht.
So muß die Demuth sich gebarden:
Drum saum' ich Staub und Aschenicht
Und beuge mich in Niedrigkeit
Bie du, voll Trauern, Angst und
Leid.

5. Du beteft zu dem lieben Bater Und rufeft: Abba! wie ein Kind. Dein Bater ift auch mein Berather; Gein Baterherz ift treu gefinnt: Drum halt' ich mich getroft an dich Und ruf' auch: Bater, hore mich!

6. Du wirfst voll Zuversicht und Liebe

Dem treuen Bater dich ans herz. Ich fleh' aus ftartftem herzenstriebe: Beuch mich, o Bater, himmelwarts! Ach, Glaub' und Liebe find mirnoth: Sonft ift mein Beten talt und tobt.

7. Geduldig Lamm, wie haltft bu ftille,

haltft in ber Bitte dreimal an! Es ift bein liebevoller Bille, Ich foll fo thun, wie du gethan. hilft Gott nicht gleich das erfte Mal, So ruf' und fleh' ich ohne Bahl.

8. Dein Wille senkt fich in den Willen

Des allerbeften Baters ein. Darin muß auch mein Bill fich ftillen, Benn ich von ihm erhört will fein. Drum bet' ich in Gelaffenheit: Bas mein Gott will, gefcheh' allzeit. 9. Du, herr, erlangest auf bein

Flehen Troft, Kraft, Sieg, Leben, Herrlich=

Und so wird's auch mitmir geschen, Daß ich zur angenehmen Zeit Auf ernstlich Bitten freudenvoll Den gleichen Segen erndten soll. 10. Drum hilfmir, Jesu, also beten, Wie mich bein heilig Borbild lehrt: So kann ich frei zum Bater treten Und werde stets von ihm erhört; So geh' ich betend himmelein Und will da betend dankbar fein.

Mel. 381 : Wer weiß, wie nabe.

53. Es ift vollbracht: er ift ver=

Mein Jefus ichließt bie Mugen ju; Der Friedensfürft ichlaft gang mit Frieden,

Die Lebenssonne geht zur Ruh Und finkt in stille Todesnacht. O theures Wort: es ist vollbracht!

2. Es ift vollbracht, wie Gott ge= fprochen :

Des Lebens Bort muß fprachlos fein; Das herz ber Treue wird gebrochen, Den Fels desheils umfaßt ein Stein; Die höchfte Araft ift nun verschmachtt. D wahres Bort: es ift vollbracht!

3. Es ift vollbracht, und meine Gunden

Berbammen nun mein herz nicht mehr:

Denn Gnade hör' ich mir verfünden Durch Jesu Blut vom Kreuze ber; Run ift getilgt ber höllen Macht. O fußes Wort: es ift vollbracht!

4. Es ift vollbracht. Mein Berg= verlangen,

Du allerliebste Liebe bu, Dich wünschen Engel zu umfangen: Nimm auch in meinem Herzen Ruh, Bo Liebe bir ein Grab gemacht. Troftvolles Wort: es ift vollbracht!

5. Es ift vollbracht. Ich will mich

Mailand by Google

Bur Ruh' an meines heilands Grab: Die Engel find allhier zugegen Und steigen bei mir auf und ab; Die himmelspfort' ift aufgemacht. O Lebenswort: es ist vollbracht!

Mel. 288: Mir nad, fpricht Chriftus.

54. Geduldig Lamm, Herr Jesu Chrift,

Der bu all' Ungst und Plagen Und Ungemach zu jeder Frist Geduldig haft ertragen, Berleih mir auch zur Leidenszeit Geduld und alle Tapferkeit!

2. Du haft gelitten, baf auch ich Dir folgen foll und leiben, Daß ich mein Kreuz gebulbiglich Auch tragen foll mit Freuden: Ja, möcht' ich boch in Kreuz und Bein Auch wie ein Lamm gebulbig fein!

3. 36 wunfche mir bon herzend=

Dir ähnlich, herr, zu werben, Daß ich der Belt zu jeder Stund Gekreuzigt sei auf Erden, Bennich nur kann in Kreuz und Bein

Gin Lamm von deiner Heerde fein.
4. Ich weiß, man tann ohn Rreug

und Leid Bur Freude nicht gelangen, Beil du in deine Herrlickeit Selbst bist durchs Kreuz gegangen: Ber nicht mit dir trägt Kreuz und Bein,

Rann auch nicht mit bir felig fein.

Mel. 56 : Bergliebfter Jefu.

55. Berr, ftarte mid bein Leibert gu bebenten,

Mich in bas Meer ber Liebe zu ver= fenten,

Die dich bewog von aller Schuld bes Uns zu erlösen. [Bösen

2. Du, Gottee Sohn, wirft Menfch gleich uns auf Erden,

Billft bis zum Tod' am Rreuz gehor= fam werben,

An unfrer Statt gemartert und ger= Die Sunde tragen. [fclagen

3. Beld mundervoll hochheiliges Gefcafte!

Sinn' ich ihm nach, so zagen meine Rrafte;

Mein Berg erbebt, ich feh' und ich Den Fluch ber Gunde. [empfinde 4. Gott ift gerecht, ein Racher al=

les Bofen ; Gott ift die Lieb' und läft die Belt

erlösen: Dieß kann mein Geist mit Schrecken und Entzücken

Um Rreug erbliden.

5. Es schlägt ben Stolz und mein Berbienst barnieber.

Es fturgt mich tief, und es erhebt mich wieber,

Befeligt mich, macht mich aus Gottes Bu Gottes Freunde. [Feinde

6. D herr, mein beil, an beffen Blut ich glaube,

3d liege hier vor bir gebudt im Staube,

Berliere mich mit bantenbem Ge= In beine Gute. [muthe



2. Bas ift die Urfach aller beiner Ich, mein Berr Jefu, habe bieg ber= Bas bu erdulbet. Plagen ? [ichulbet, Ad! meine Gunden haben bich ge= 3. Wie munderbarlich ift bod Diefe Strafe! fclagen;

56 Der gute Birte leibet für die Schafe; Die Schuld bezahlt ber Berr und ber Für feine Rnechte. Berechte 4. Der Fromme ftirbt, ber recht und richtig manbelt: Der Bofe lebt, ber wider Gott miß= bandelt. Der Menich verwirft ben Tob, und ift entgangen : Du wirft gefangen ! 5. D große Lieb', o Lieb' obn' alle Mage, Die bich gebracht auf biefe Marter=

ftrafe! 3ch lebte mit ber Welt in Luft und

Und bu muft leiben! [Freuden, 6. 3d tann's mit meinen Ginnen nicht erreichen,

Bomit boch bein Erbarmen gu ver= gleichen :

Bie tann ich bir benn beine Liebes= Im Bert erftatten ? Ithaten 7. Doch etwas ift, bas wirft bu

gern annehmen : Wenn ich bee Fleisches Lufte will be-

gahmen, Daß fie aufe neue nicht mein berg

Mit alten Gunben. [entgunben 8. Nun aber fteht es nicht in eig= nen Rraften,

Luft und Begierben an bas Rreug gu heften :

Drum gieb mir beinen Beift, ber mich Bum Guten führe. fregiere, 9. Dann werb' ich bir ju Chren Alles magen,

ReinRreugmehrachten, feine Comad noch Blagen,

Richte von Berfolgung, nichte von Tobeefcmergen

Rehmen gu Bergen.

10. Und wenn, herr Jefu, bort bor beinem Throne Bird ftehn auf meinem Saupt bie Ehrenfrone, Da will auch ich, wenn alle bimmel fingen, Mein Danflied bringen.

Mel. 198 : Berr Jeju Chrift, bu. 57. Sch bante bir fur beinen Tob. Berr Jefu, und bie Schmergen, Die bu in beiner letten Roth Empfandft in beinem Bergen : Lag bie Berdienfte folder Bein Gin Labfal meiner Geele fein. Benn mir bie Augen brechen.

2. 3d bante bir fur beine Sulb. Die bu mir haft erzeiget, Da bu mit Bablung meiner Schulb Dein Saupt zu mir geneiget : Ud neige bich, mein herr und Gott. Bu mir auch in ber Tobeenoth. Damit ich Gnade fpure.

3. Lag meine Seel' in beiner but Mus ihrem Leibe icheiben, Auf bag auch tomme mir gu But Dein theuerwerthes Leiben; nimm fie binauf gur felben Frift, Bo bu, ihr liebfter Jefus, bift, Und lag mich ewig leben!

Del. 44: Silf, Berr Jefu. 58. Jefu, beine tiefen Bunben, Deine Qual und bittrer Tob Beben mir zu allen Stunden Troft in Leibe: und Geelennoth. Fallt mir etwas Urges ein, So gebent' ich beiner Bein : Die verbietet meinem Bergen Dit ber Gunbe je ju ichergen.

2. Bill fich noch in Bolluft weiden Mein verderbtes Fleisch und Blut, Go gedent' ich beiner Leiden: Bald wird Alles wieder gut. Rommt der Feind und sepet mir bestig zu, halt' ich ihm für Deine Gnad' und Gnadenzeichen: Bald muß er von dannen weichen.

3. Will die Welt mein herz vers Auf die breite Sündenbahn, [führen Bo so viele fich verlieren, Alsdann schau' ich gläubig an Deiner Warter schwere Last, Die du ausgestanden hast: So kann ich in Andacht bleiben Und die bose Lust vertreiben.

4. Ja, fur alles, was mich frantet, Geben deine Bunden Rraft; Benn mein Berg hinein fich fentet, guhl' ich neuen Lebensfaft. Deines Troftes Süßigkeit Wendet mir das bittre Leid, Der du mir das heil erworben, Da du bift für mich gestorben.

5. Auf dich fet' ich mein Bertrauen, Du bift meine Zuversicht;
Dein Tod nimmt dem Tod das Graus Daß er mich fann tödten nicht. [en, Daß ich an dir habe Theil, Bringet mir Troft, Schut und heil; Deine Gnade wird mir geben Auferstehung, Licht und Leben.

6. hab' ich dich in meinem herzen, Du Brunn aller Gutigkeit, So empfind' ich keine Schmerzen Auch im letten Rampf und Streit: Ich verberge mich in dich; Rein Feind kann verlegen mich: Ber vertraut auf deine Bunden, Der hat gludlich überwunden.





2. Ich erwäg' es oft und viel, Bas dich angetrieben Sünder ohne Mag und Biel Bis ans Kreuz zu lieben.
Uns Berlorne zu befrein haft du Angft und Banden, Geifeln, Schmach und Todespein Billig ausgestanden.

3. Nicht bes Menfchen Burbigfeit, Rur bes Batere Gute, Deine Menfchenfreundlichkeit, Dein fo treu Gemuthe

Luden auf dich unfre Schuld, Unfrer Strafen Bürden, Auf daß wir durch deine huld Frei und selig würden.

4. D bu munderbarer Rath, Den man nie ergründet! D der munderbaren That, Die man nirgend findet! Sünden, berer Gott zum hohn Menschen fich erfrechen, Die läßt Gottes eigner Sohn Un fich ftrenge rächen!

5.. Meine schwere Sündenschuld Traf den treuen Bürgen; Er ließ sich aus großer hulb Mir zu Gut' erwürgen.
So ward unser heil vollbracht:
Sollt' uns nicht geziemen
Seiner Liebe ftarke Macht
Ewiglich zu rühmen?

6. Herr, bein Friede sei mit mir, Und auf mein Gewissen,
Benn es zaget, laß von dir Troft und Freude fließen!
Troft ergießt in jedes herz Sich aus beinem Herzen,
Und ben bangsten Seelenschmerz heilen deine Schmerzen.

7. Laf, fobald mein berg erschridt Ueber feine Gunden, Benn auf bich mein Glaube blidt, Sieh, ich fall, zerknirscht von Reu, Mit wahrhafter Buße, Mit Gelübden begrer Treu, Jesu, dir zu Fuße.

8. Nun, ich weiß, worauf ich bau Und bei wem ich bleibe,
Beffen Fürsprach' ich vertrau
Und an wen ich glaube:
Jesu, du, du bift's allein,
Der mich kann beschirmen,
Benn gleich Tod und höllenpein
Auf die Seele fturmen.

9. hier bin ich dein Eigenthum, Soll bort mit dir erben. Drum will ich zu deinem Ruhm Leben und auch sterben, Daß auch ich einst rühmen mag, Aus dem Grab' erstanden: herr, es ist dein großer Tag Mir zum heil vorhanden.





- 2. Du, ach du haft ausgestanden Lästerreden, Spott und Hohn, haft getragen Strick' und Banden, Du gerechter Gottessohn, Mur mich Armen zu erretten Bon der Sünde Sclavenketten. Tausend 2c.
- 3. Wunden ließest du dir schlagen, Angst und Bein erlittest du Um zu heilen meine Blagen, Um zu sesen mich in Ruh; Ach, du hast zu meinem Segen Lassen dich mit Fluch belegen. Tausend zc.
- 4. Man hat dich fehr hart verhöhnet, Dich mit großem Schimpf belegt, Dich mit Dornen gar gefrönet: Bas hat dich dazu bewegt? Daß du möchteft mich ergößen, Mir die Chrentron' auffegen. Taufend zc.
- 5. Ach, du haft dich laffen fclagen Bu befreien mich von Bein,

Fälfclich lassen bich verklagen, Daß ich könnte sicher sein; Daß ich möchte troftreich prangen, Hast du sonder Trost gehangen. Tausend zc.

- 6. Du haft bich in Roth versentet, Burbeft, ach! fur meine Schuld Mit bem Tobeefelch getrantet, Litteft Alles mit Gebulb; Daß ich wurde losgezählet, haft bu wollen sein gequalet. Tausend zc.
- 7. Deine Demuth hat gebuget Meinen Stolz und Uebermuth, Dein Tod meinen Tod verfüget: Es fommt Alles mir zu Sut; Dein Berfpotten, bein Berfpeien Muß zu Chren mir gedeihen. Taufend 2c.
- 8. Nun, ich bante bir von Bergen, Berr, fur all bie Ungft und Noth, Fur bie Bunben, fur bie Schmerzen, Fur ben herben, bittern Tob,

Für dein Bittern, für dein Zagen, Für die tausendsachen Blagen; Seht und ewiglich sei dir, Liebster Jesu, Dank dafür!

Mel. 244: Wie wohl ist mir.
61. Ihr Christen, fommt und last uns gehen
3um schmerzensvollen Golgotha,
Auf bessen schauerlichen Höhen,
Bas nie ein Engel faßt, geschah.
Erwägt an diesem heil'gen Orte
Des sterbenden Erlösers Worte
Und rufet Gott um Glauben an:
Sie können reichen Trost im Leben
Und einst im Tode Trost euch geben,
Benn hier euch nichts mehr trösten

2. Geduldig bei den gröften Schmerzen,

Rimmt er fich feiner Feinde an: Bergieb! fleht er mit heil'gemherzen; Sie wissen nicht, was sie gethan. Der göttliche, ber gröfte Beter Fleht liebreich noch für Missethäter, Berkzeuge seiner Pein und Schmach. D Mensch, ben Rach' und Born vers
führen,

Laf bich durch diefes Borbild ruhren Und bete bem Berfohner nach.

3. Beld Beifpiel findlich from= mer Triebe,

Als unter Leiben ohne Bahl Der herr bem Jünger seiner Liebe Die Mutter flerbend anbefahl! Ach, wird mein Aug' einst um die Meinen

In meiner letten Stunde weinen, So soll dieß Wort mir Troft verleihn; Der, als der Tod ihn schon umschwebte, Die Geinen noch ju fcugen ftrebte, Bird auch ber Meinen Bfleger fein. 4. Frohlodt, buffertige Berbrecher! Berglaubet, fommtnichtine Gericht. Bort, mas zu dem gebeugten Schacher Der Mund ber Liebe fterbend fpricht: Du wirft, fo ruft er ibm entgegen. Roch heute beines Glaubens megen Mit mir im Baradiefe fein. D herr, lag an ber Tobespforte Ginft diefe gnabenvollen Worte Much meiner Scele Troft verleibn! 5. Wer fann die hoben Leiden faffen, Mle Chriftue an bem Rreuge rief : Mein Gott, wie haft bu mich verlaf= Wie beuget ibn die Laft fo tief. Ifen! Die unfre Gunden auf ihn brachten ! Bor Ungft und Bein mußt' er ver= dmadten.

Bar Gott nicht feine Buversicht. herr, ber fur mich zum Tob gegangen, für mich verlaffen bagehangen, Dein herr und Gott, verlaß mich nicht!

6. Der Furft bes himmels und ber Erbe

Rief schmerzlich aus: Es dürstet mich! So trug er jegliche Beschwerde, So nahm er jede Qual auf sich. Mich dürstet! rufter noch zur Stunde, Ruft er aus jedes Armen Munde, Den Noth und Mangel niederdrückt. O selig, wer den Ruf erfüllet! Denn wer den Durst des Armen stillet,

7. Run enben fich bie fcmeren Leiben ;

Derheiland spricht: Es ift vollbracht! DBortdesSieges, Bort der Freuden, Du nimmst dem Tode seine Macht. heil uns! wer darf es nun noch wagen, Une, die Erlösten, ju verklagen, Da er für une genug gethan? Sieb, bag am Ende meiner Tage Auch ich, o herr, mit Freuden fage: Bollbracht ift nun des Leidens Bahn.

8. Das lette Bort aus beinem Munde,

Berjöhner Gottes, sei auch mein; Laß es in meiner Todesstunde Mir Muth und Zuversicht verleihn. Du rusest: Bater, ich beschle In deine Hände meine Scele, Die armen Sündern Heil erwarb. Nun war das große Werk vollendet;

Bu dem der Bater ihn gesendet: Da neigt' er sanft sein Haupt und starb.

9. Bewein' ihn fromm mit ftillen gabren,

D Chrift: bu haft ihn fterben fehn; Balb wirft du ihn mit Freuden ehren Und jauchzend feinen Ruhm erhöhn. Den beine Thränen jest beklagen, Der wird als held nach dreien Tagen Bom Grabe siegreich auferstehn; Den freche Rotten hier entehrten, Den wirst du bort bei den Berklärten Bur Rechten seines Baters sehn.



2. Der Lebensfürft, bem niemand gleicht,

Der Herr der Herrlichkeit erbleicht; Der Fels zerreifit, die Erde fracht, Und es wird Nacht,

Beil ihn erreicht bes Tobes Macht.

3. Die Sonn' erlischt in ihrem Lauf.

Der Seil'gen Graber thun fich auf, Der Borhang reißt von oben an, Daß jedermann

Ins Beiligthum nun ichauen fann.

4. Beil benn die Kreatur fich regt, So werd', o Mensch, auch du bewegt! Ein Fels zerreißt, und du wirft nicht Durch dieß Gericht

Erfduttert, bag bein Berge bricht?

5. Dein ift die Schuld, nimm bieß in Ucht,

Daß Jesus ift ans Kreuz gebracht: Ihm, ber für dich sein Leben gab, Folg' in das Grab

Und ftirb bem Gunbenleben ab.

6. Ach Bater, unter Bein undhohn Erblaft am Rreuz dein ein'ger Cohn! Run, dieß geschicht für meine Schuld: Drum hab Gebulb

Und ichent' in ihm mir beine Suld! 7. 3ch will mit ihm zu Grabe

gehn

11nd fest im Glauben auf ihn sehn:

Und fest im Glauben auf ihn sehn; Sein Tod soll meine Zuflucht sein: Auf ihn allein Schlaf' ich einst fanft und selig ein.





2. Liebe, diemit blut'gen Thranen Un dem Delberg fich betrübt; Liebe, die mit heißem Sehnen Unaufhörlich fest geliebt; Liebe, die mit startem herzen Ule Schmach und hohn gehört; Liebe, die mit Angst und Schmerzen Dicht der ftrengste Tod versehrt!

3. Liebe, die fich liebend zeiget, Da fich Rraft und Athem endt; Liebe, die fich liebend neiget, Da fich Leib und Seele trennt; Die dem Bater mich gegeben, Da sie sterbend für mich bat,
Daß vor ihm ich sollte leben,
Beil mich ihr Berdienst vertrat!

4. Liebe, die für mich gestorben
Und ein immerwährend Gut
Un dem Kreuze mir erworben,
Uch, wie tröstet mich bein Blut!
Uch, wie dant' ich deinen Bunden,
Du verwundte Liebe du,
Benn ich in den letten Stunden
Sanft an beinem Herzen ruh!

5. Liebe, die fich todt getrantet Und fur mein ertaltet Berg



2. Du ebles Angesichte,
Davor sonft schrickt und scheut
Das große Weltgewichte,
Wie bist du so entweiht!
Wie bist du so erbleichet!
Wer hat bein Augenlicht,
Dem sonft kein Licht mehr gleichet,
So schmachvoll zugerichtt?

3. Nun, was du, herr, erduldet, Ift alles meine Laft;
Ich, ich hab' es verschuldet,
Bas du getragen haft.
Schau her! hier steh' ich Armer,
Der Born verdienet hat:
Gieb mir, o mein Erbarmer,
Den Anblict beiner Gnab!

4. Erkenne mich, mein hüter! Mein hirte, nimm mich an! Bon dir, Quell aller Guter, Ift mir viel Gute gethan: Dein Mund hat mich gelabet, Dein Bort hat mich gespeist, Und reich hat mich begabet Mit himmelsluft bein Geift.

5. Ich will hier bei dir ftehen: Berachte mich boch nicht! Bon dir will ich nicht gehen, Benn dir dein herze bricht: Benn dein haupt wird erblaffen Im lehten Todesstoß, Alsbann will ich dich fassen In meinen Arm und Schooß.

6. Es bient zu meinen Freuden Und tommt mir herzlich wohl, Benn ich in beinem Leiden Bei bir mich finden foll. Ach! möcht' ich, o mein Leben, Un beinem Kreuze hier Dein Leben von mir geben, Bic wohl geschähe mir!

7. Ich bante bir von Herzen, D Jefu, liebster Freund, Für beines Todes Schmerzen, Da du's fo gut gemeint. Uch gieb, daß ich mich halte Bu bir und beiner Treu, Und wenn ich einst erkalte, In bir mein Ende fei.

8. Wenn ich einmal soll scheiben, So scheide nicht von mir; Wenn ich ben Tod soll leiden, So tritt du dann herfür; Wenn mir am allerbangsten Wird um das herze sein, So reiß mich aus den Aengsten Kraft beiner Angst und Bein.

9. Erfcheine mir zum Schilde, Bum Troft in meinem Tob Und laß mich sehn bein Bilde In beiner Rreuzesnoth! Da will ich nach dir bliden, Da will ich glaubensvoll Dich fest an mein herz bruden: Wer so ftirbt, der ftirbt wohl.





2. Tritt her und schau mit Fleiße, Bie er mit Tobeefcweiße Und Blut ift überfüllt; Aus seinem edlen herzen Bor unerschöpften Schmerzen Ein Seufzer nach dem andern quillt.

3. Wer hat dich so geschlagen, Mein Heil, und dich mit Plagen So übel zugerichtt? Du bist ja nicht ein Sünder Wie wir und unsre Rinder; Bon Uebelthaten weiß du nicht.

4. 3ch, ich und meine Gunden,

Die sich wie Körnlein sinden Des Sandes an dem Meer, Die haben dir erreget Das Elend, das dich schläget, Und deiner Martern ganzes Heer.

5. Du fegeft bid jum Burgen, Ja, laffest bid erwurgen Für mich und meine Schuld; Mir laffest bu bich fronen Mit Dornen, bie bich höhnen, Und leibest Alles mit Gebuld.

6. Ich bin, mein Beil, verbunden All' Augenblid' und Stunden

Ma and by Google

Dir überhoch und fehr: Bas Leib und Seel vermögen, Das foll ich billig legen Allzeit an deinen Dienst und Ehr.

7. Nun, ich fann nicht viel geben In diesem armen Leben: Eins aber will ich thun: Es soll bein Tod und Leiden, Bis Leib und Seele scheiden, Mir stets in meinem Herzen ruhn.

8. Ich will's vor Augen feten, Mich ftere baran ergögen, Ich fei auch, wo ich fei: Es foll mir fein ein Spiegel Der Unschulb und ein Siegel Der Lieb' und unverfälschten Treu.

9. Ich will baran erbliden, Bie ich mein herz soll schmuden Mit stillem fanftem Muth, Und wie ich die soll lieben, Die mich doch sehr betrüben Mit Werken, so die Bosheit thut.

10. Wenn bofe Zungen flechen, Mir Ehr' und Namen brechen, Go will ich zähmen mich; Das Unrecht will ich dulben, Dem Nächften seine Schulden Berzeihen gern und williglich.

11. Ich will and Areuz mich fchlagen Mit dir, und dem abfagen, Bas meinem Fleifch gefällt; Bas deine Augen haffen, Das will ich flichn und laffen, Gefiel' es auch der ganzen Welt.

12. Dein Seufzen und bein Stöhnen Und bie viel taufend Thränen, Die du vergoffen haft, Die follen mich am Ende In beinen Schoof und Sande Begleiten zu ber ew'gen Raft.

Del. 183: Ich Gott, verlaß. 66. Geht, welch ein Menfchift bas! Ihr Meniden, fommt gufammen ! 3hr Ungerechten, febt Die Uniduld bier verdammen! Ihr Stolzen, mertet auf! Er trägt bie Dornenfron. Ihr Menfchenfinder, weint! Sier feufat ber Gotteefohn. 2. Seht, welch ein Menich ift bas! Ud, febet feine Bunben! Sabt ibr, ihr Gunter, nicht Den Beiligen gebunden? Sind eure Lufte nicht Die Dornen, bie er tragt? 3ft's eure Bosheit nicht, Die ihn mit Geißeln fclagt? 3. Geht, welch ein Menich ift bas! Ud ja, wir wollen feben, Bas bir, bu Menschenfreund, Durch Menfchen ift gefchehen; Go lang' ein Auge blidt, Go lange foll tie Bein, Die bu für une erträgft, Much unvergeffen fein. 4. Geht, welch ein Menfch ift bas! Ud, fieh une an in Gnaden ! Wenn unfre Bergen fich In Reuethranen baden, Go lag ben Blid vom Rreug In unfre Scele gehn Und bein bergofnes Blut Bergebung une erflehn. 5. Geht, meld ein Menich ift bas! Go werden wir dich schauen Und unfern gangen Troft Auf beine Bunben bauen. Benn, herr, bein haupt fich neigt,

Go fterben wir mit bir;

Benn unfer Auge bricht,

Mit bir, Berr, leben wir.

Del. 68: Wenn mich mein' Gunben.

67. Bon Furcht babin geriffen, Berlaugnet Betrue bich ; Bald ftraft ihn fein Gewiffen : Da meint er bitterlich. Dein Blid, o Jefu, trifft fein berg: Er fleht um neue Gnade, Und bu beilft feinen Schmerg. 2. Betrübt ift meine Geele, Mit Scham und Reu' erfüllt. Bas hilft's, baf ich's verhehle? Dir ift mein Berg enthullt. Befennen will ich's, Jefu, bir: Dft hab' ich bich verläugnet : Bergieb, vergieb es mir! 3. Oft hat mich Furcht gebeuget, 36 marb ber Menfchen Anecht, Benn ich nicht laut gezeuget Bon bir und beinem Recht; Ja, brach ich je bie Chriftenpflicht, So fprach ich auch mit Betrus:

Die Größe solcher Schulb;
Bergieb mir meine Sunde
Nach deiner großen huld!
Erbarmend sahst du Betrum an:
Laß eine gleiche Gnade
Mich, o mein heil, empfahn!
5. Dein bin ich jest aufs neue:
Laß mich nun ftarter sein,
In fester Lieb' und Treue
Mich deinem Dienste weihn.
Dich zu verläugnen, herr, mein Gott,
Das fürchte meine Seele
Mehr als der Menschen Spott!

4. Silf, Berr, daß ich empfinde

6. Wer will von bir mich trennen ? Ich will es gern und frei Bis in ben Tob befennen, Daß ich dein Junger sei. Dann tret' ich froh einst vor Gericht, Und du, o herr, verläugnest Mich vor dem Vater nicht.





2. D Bunder ohne Maßen,
Benn man's betrachtet recht!
Es hat sich martern lassen
Der herr für seinen Knecht;
Es hat sich selbst mein herr und Gott
Für mich verlornen Menschen
Gegeben in den Tod.

3. Bas fann mir denn nun schaden Der Sünden große Zahl?
Ich bin bei Gott in Gnaden;
Die Schuld ist allzumal
Bezahlt durch Christi theures Blut,
Daß ich nicht mehr darf fürchten
Der bölle Qual und Glut.

4. Drum fag' ich bir bon herzen Jest und mein Leben lang Für deine Bein und Schmerzen, D Jesu, Lob und Dant, Für deine Angst und bittre Noth, Für dein unschulbig Sterben Und Lieben bis zum Tod.

5. herr, lag bein bitter Leiden Mich reigen für und für

Mit allem Ernft zu meiben Die fündliche Begier: Laß mir nie tommen aus dem Sinn, Wie viel es dich gefostet, Daß ich erlöfet bin.

6. Mein Kreuz und meine Plagen, Sollt's auch sein Schmach und Spott, hilf mir geduldig tragen; Gieb, o mein herr und Gott, Daß ich verläugne diese Welt Und folge treu dem Bilbe, Das du mir vorgestelt.

7. Laß mich an Andern üben, Bas du an mir gethan, Und meinen Nächsten lieben, Gern dienen jedermann Ohn' Eigennut und heuchelschein Und, wie du mir erwiesen, Aus reiner Lieb' allein.

8. Laß endlich beine Wunden Mich tröften fraftiglich In meinen letten Stunden Und deß versichern mich, Beil ich auf bein Berdienft nur trau, Du werbeit mich annehmen. Dag ich bich ewig icau.

Mel. 130: Ich bleib bei uns.

69. Wir banten bir, herr Jefu Chrift, Dag bu für une geftorben bift, Und haft une burch bein theures Blut Gemacht vor Gott gerecht und gut. 2. Bir bitten, mahrer Menich und Bott,

Durch beine Bunben, Schmach und Spott, Erlof' une von bem em'gen Tob Und troft' une in ber legten Roth. 3. Behut' une auch bor Gund' und Schand Und reich'une bein' allmacht'geband,

Dag wir im Rreug geduldig fein, Une troften beiner fcmeren Bein.

4. Bu bir fteht unfre Buverficht, Dag bu une wirft verlaffen nicht, Bielmehr gang treulich bei une ftebn, Bis wir durche Rreug ind Leben gebn.

## Begrabniß Jefu.

Mel. 178: Collt' ich meinem Gott. 70. Umen! beines Grabes Friede Bird auch unfer Grab burchwehn, Benn wir, von ber Ballfahrt mube, Rubn um frober aufzuftebn. Umen! Fürft der Auferftehung, Der bes Tobes Giegel brach, Beuch burch Tob und Grab und nach Bu ber feligen Erhöhung, Bo bem Ramm, bas une verfohnt, Aller Simmel Loblied tont! 2. Breis bem Berrn! wir werben Beil bu auferftanden bift, fleben: Muß bas Grab une wiedergeben ; Breis und Dant bir, Jefu Chrift! Du bas Saupt und wir bie Blieber; Beil du lebft, fo leben wir : Alle giebft bu nach ju bir, Großer Erftling beiner Bruber.

Breis und Dant! wir leben bier, Reben ewig bort mit bir.

Mel. 8: Berr Jeju Chrift, bich ju uns.

71. Der bu, herr Jefu, Ruh' und Raft

In beinem Brab gehalten haft, Bieb, daß wir in dir ruhen all Und unfer leben bir gefall.

2. Berleih, o perr, une Gtart' und Muth,

Die bu erfauft mit beinem Blut, Und führ' und in bee himmele Licht Bu beines Batere Ungeficht.

3. Bir banfen bir, o Gottes Lamm, Betobtet an bee Rreuges Stamm! Laf ja une Gunbern beine Bein Den Gingang in bas Leben fein!



2. Man senkt bich ein Rach vieler Bein, Du meines Lebens Leben! Dich hat jest ein Felsengrab, Fels bes heils, umgeben.
3. Doch Preis sei bir! Du solltest hier

Du folltest hier Nicht die Berwesung sehen : Bald ließ bich des Baters Araft

Aus ber Gruft erfteben.

4. D Lebensfürst, Ich weiß, du wirst Auch mich dereinst erweden: Sollte denn mein gläubig Herz Bor der Gruft erschreden? 5. Sie wird mir fein Gin Rammerlein, Da ich im Frieden liege, Beil ich nun durch deinen Tod Tod und Grab besiege.

6. Gar nichte verdirbt; Der Leib nur ftirbt: Doch wird er auferstehen Und in gang verklarter Bier Aus dem Grabe geben.

7. Indeß will ich, Mein Jefu, dich In meine Seele fenken Und an deinen bittern Tod Bis zum Tod gedenken.

## VI. Osterlieder.

Mel. 178 : Collt' ich meinem Gott. 73. Auferstanden, auferstanden Ift ber Berr, ber une verfobnt! Seht, wie hat nach Schmach und Ban= Gott mit Chren ihn gefront! Iden Dort auf feines Batere Throne, Ueber Schmerz und Tod erhöht, berricht er nun in Majeftat. Kallet nieder vor dem Gohne. Der une einft ju fich erhebt! Ballelujah! Jefus lebt.

2. Singt bem Berrn! er ift erftan= Der da ftarb auf Golgotha. Den. Rühmt es laut in allen Landen : Bas fein Mund verhieß, gefchah. Ber fann ihm noch widerftreben ? Madtig fteigt ber Beld empor; Im Triumph bricht er bervor. Sebi bes Abgrunde Pforten beben,

Da ihr Sieger fich erhebt! ballelujah! Jefue lebt.

3. Une vom Tode ju befreien Sant er in des Grabes Nacht: Une jum Leben ju erneuen Steht er auf burch Gottes Macht. Tod, bu bift in Gieg verschlungen; Deine Schreden find gebampft, Deine Berrichaft ift befampft, Und bas Leben ift errungen. Db man unfern Leib begrabt, Sallelujah! Jefue lebt.

4. Mus bem Grab' und ju erheben Bieng er gu bem Bater bin. Laft une ihm gur Chre leben : Dann ift Sterben und Gewinn. Saltet unter Luft und Leiben Im Bedadtniß Jefum Chrift, Der vom Tod' erftanden ift:

Unvergänglich find die Freuden Def, ber nach bem himmel ftrebt. Ballelujah! Jefue lebt.

5. Freut euch feiner, Bottes Rin= Er fei euer Lobgefang! [ber! Bringt bem Todesüberwinder Ewig Chre, Breis und Dant! Rühmt es in Berfuchungeftunden, Benn euch Gund' und Glend brobt. Rühmt es in der Todesnoth: Unfer herr hat überwunden! Der und einft ju fich erhebt. Ballelujah! Jefue lebt.

Mel. 28: Dieg ift ber Tag.

74. Erinnre bich, mein Beift, erfreut

Des hohen Tage ber Berrlichkeit: Salt im Wedachtniß Jefum Chrift, Der von bem Tod' erftanden ift!

2. Buhl' alle Dantbarteit für ibn. Ale ob er heute bir ericbien; Mle fprach' er: Friede fei mit bir! So freue bich, mein Beift, in mir.

3. Schau' über dich und bet' ibn Er mißt ben Sternen ihre Bahn; [an: Er lebt und herricht mit Gott vereint Und ift bein Ronig und bein Freund.

4. Macht, Ruhm und Sobeit immerbar

Dem, ber ba ift und ber ba war! Gein Rame fei gebenebeit Bon nun an bis in Emigfeit!

5. D Glaube, ber das Berg erhöht! Bas ift der Erde Majeftat, Benn fie mein Beift mit ber ver= gleicht,

Die ich burch Bottes Gohn erreicht ?

6. Bor feinem Thron, in feinem Reich,

Unsterblich, heilig, Engeln gleich Und emig, ewig felig fein: herr, welche herrlichfeit ift mein!

7. Ich soll, wenn bu, des Lebens Fürft,

In Wolfen göttlich fommen wirft, Erweckt aus meinem Grabe gehn Und rein zu deiner Rechten stehn!

8. Mit Engeln und mit Scraphim, Mit Thronen und mit Cherubim, Mit allen Frommen aller Zeit Soll ich mich freun in Ewigkeit!

9. Nie fomm' es mir aus meinem Sinn.

Basich, mein heil, bir schulbig bin, Damit ich mich, in Liebe treu, Bu beinem Bilbe flets erneu.

10. Er ift's, ber Alles in uns

Sein ift bas Reich, sein ift die Kraft. Salt im Gedächtniß Jesum Chrift, Der von dem Tod' erstanden ift!

Mel. 36: Bom Simmel fam. 75. Frühmorgens, ba bie Sonn' aufgeht,

Mein heiland Chriftus auferfteht: Bertrieben ift ber Sunben Nacht, Licht, heil und Leben wiederbracht.

2. Wenn ich oft lieg' in Nacht und Noth,

Bersenkt in Trauern bis zum Tob, So läßt er früh in Freud' und Wonn Mir aufgehn seine Gnadensonn.

3. Richt mehr ale nur drei Tage lang

Mein Heiland bleibtin Todeszwang; Den dritten Tag durchs Grab er dringt Und hoch die Siegesfahne schwingt. 4. Jest ift ber Tag, ba mich bie Belt

Um Rreuz mit Schmach gebunden balt:

In furgem mach' ich frohlich auf: Mein Ofterfest ift fcon im Lauf.

5. Um Rreug laßt Chriftus öffent= Bor allem Bolte töbten fich : [lich Da er aus feinem Rerter bricht, Läßt er's die Menschen sehen nicht.

6. Noch ift nicht völlig offenbar, Der jungfte Tag wird's machen flar, Belch großen Chab, welch reiche Beut Er hat gebracht aus feinem Streit.

7. Der Lebensfürft ben Tob be= fiegt,

Da er felbst tobt im Grabe liegt; Er geht hervor in eigner Rraft, Und Tob und Holl' an ihm nichts fcafft.

8. D Bunder groß! o ftarfer Selb! Bo ift ein Feind, den er nicht faut? Rein Angfiftein liegt fo fcwer auf

mir, Er wälzt ihn von des Herzens Thür. 9. Gott seigelobt, daßIesusChrist Wahrhaftig auferstanden ist! Kommt her und schaut: das Grab ist

leer;

Den Berrn bes Lebens halt's nicht mehr.

10. Lebt Chriftus, mas bin ich betrübt?

Ich weiß, baß er mich herglich liebt. Und fiuib' auch alle Welt mir ab, Gnug, baßich Christum bei mir hab.

11. Er nahrt, er fcutt, er troftet mich :

Sterb' ich, fo nimmt er mich zu fich: Bo er jest lebt, ba muß ich bin, Beil feines Leibs ein Glied ich bin. 12. Durch feiner Auferstehung Rraft

Romm' ich jur himmeleburgerichaft; Durch ihn bin ich mit Gott verföhnt Und mit Gerechtigfeit gefrönt.

13. Mein Berg barf nicht entfegen

Gott und die Engel lieben mich; Die Freude, die mir ift bereit, Bertreibet Furcht und Traurigkeit.

14. Fur Diefen Troft, o großer Belb,

herr Jefu, dankt dir alle Welt, Bis wir dereinst in höh'rer Weis Erheben deinen Ruhm und Preis.

Mel. 167: Allein Gott in ber Sob.

76. Getroft, ihr Sünder! Jesus Der Seiland ift erstanden, [lebt, Der Seiland, der am Kreuz geschwebt Und lag in Todesbanden: Run ift der Zorn und Fluch gestillt Und Gottes Nichterspruch erfüllt, Der Sünder ausgesöhnet.

2. hieher benn, wen bie Gunb' ans Ber vor ber holl' erbebet! [ficht, hier ift, ber Fels und Siegel bricht, Der Stein und hüter hebet. Ber sich an Jesum ganz ergirbt Und Jesum über Alles liebt, Geht wahrlich nicht verloren.

3. Triumph! hier ift Immanuel, Der Alles überwunden, Der Sünd' und Welt und Tod und In seinem Sieg gebunden, [Söll Ja beffen Auferstehungefraft Den Glaub'gen em'ges Leben schafft Und sie nach Gott erneuert.

4. Ach, laffet une die frohe Beit Recht heiliglich begehen,

Beil Gott uns seine Gnad' anbeut Bon Sünden aufzustehen. Wur der sa Sleisch und Melt un

Nur ber, fo Fleifch und Belt und Gund

Im Geift des Glaubens überwindt, Ift Gottes Rind und Erbe.

5. Ach hilf, herr Jesu, hilf uns Rach solcher Krone ftreben, [boch Erlöf' uns von der Sünden Joch, Sei unfrer Seelen Leben, Und weck' uns, wenn der Zeiten Lauf Bollbracht, du Erstgeborner, auf Dich ewig anzubeten.

Mel. 400: Bachet auf.

77. Hallelujah! jauchzt, ihr Chöre, Singt Jesu Christo Preis und Chre! Bie groß, wie herrlich ist sein Tag! Er, der held, ist von den Banden Des Todes frei und auferstanden, Er, der für uns im Grabe lag. Sein ist Gewalt und Macht: Preis ihm! er hat's vollbracht! hallelujah! Er hat's vollbracht, Er, der die Nacht.

2. Glorreich hat derheld gerungen, hat mächtig Grab und Tod be=

zwungen, Bon ihren Schreden uns befreit. Bir von Gott gewichne Sünder Sinder Gind nun mit ihm versöhnte Kinder Und Erben seiner Seligkeit. Bald, bald entschlafen wir, D. Belterlöser, dir, Ruhn in Frieden Die furze Nacht, Bis deine Macht, Erweckt bes ew'gen Tages Pracht.

3. Unfern Staub mag Staub bes

Du wirst ihn herrlich auferwecken, Der du des Staubes Schöpfer bist; Du wirst unvergänglich Leben Und Kraft und Herrlichkeit ihm ge=

ben, Dem Staube, der dir theuer ist. Wir werden ewig dein, Gerecht und felig sein. Hallelujah! Tod und Gericht Erschreckt uns nicht:

Der herr ift unfre Buverficht.

4. Ja, er lebt uns zu erfreuen Und alles, alles zu zerftreuen, Bas uns des Lebens Frieden raubt. Groß ift seines Namens Ehre Und ewig gultig seine Lehre Und ewig selig, wer ihm glaubt. Wir gehn an seiner Hand Much durch das Thranenland Nun zum himmel. Dorthin erhebt Er, der da lebt, Die unterm Areuz ihm nachgestrebt. 5. Tag des Lebens, Tag der

Wonne! Wie wird uns fein, wenn Gottes Sonne

Durch unfres Grabes Duntel bricht! D, was werben wir empfinden, Benn Nacht und Finsterniß ver=

fcwinden
Und und umftralt des himmels Licht!
Bollender, führe du
Und diesem Tage zu,
Und, die Deinen!
Die Todesbahn Giengst du voran:
Nun folgen wir dir himmelan. Mel. 44: Silf, Berr Jefu.

78. Herr des Todes, Fürft bes Lebens,

Schwingst du beine Siegesfahn, Und hat sich ber Tod vergebens Wiber dich hervorgethan? Ja, man singt den Siegsgesang Dir, der Tod und Hölle zwang; Du hast Satans Neich verheeret, Seine Pforten umgekehret.

2. Bei dem frühen Morgenrothe Sehft du aus der Gruft hervor, Und des neuen Tages Bote, Steigt die Sonn' in Glanz empor. Unfre Schuld hat eine Nacht Boller Finsterniß gebracht: Da du aber auferstanden, So ist Gnad' und Licht vorhanden.

3. Birf boch auch, du Oftersonne, Deine Stralen auf mein herz Und erfülle mich mit Bonne; Romm, vergrabe meinen Schmerz; Treib der Sünden Nacht von mir, Daß ich sei ein Licht in dir: Ber so scheich der Schmer auf der Erden, Soll dort gleich der Sonne werden.

4. Hallelujah! Gottes Kinder, Freut euch: Jesus hat gesiegt.
Seht, wie diesem Ueberwinder Alles jeht zu Füßen liegt!
Kommet her zu seiner Gruft, Merkt, was diese Stimme ruft: Jesus, unser haupt, lebt wieder: Durch ihn leben seine Glieder.

Mel. 293: Schafft mit Ernft.

79. Zauchzet Gott in allen Landen! Jauchze, du erlöste Schaar! Denn der herr ift auferstanden, Der für uns getödtet war. Jesus hat durch seine Macht Das Grlösungswerk vollbracht, Belches er auf sich genommen, Da er in das Fleisch gekommen.

2. Gunde, mas tannft du mir

schaben?
Run erweckft bu keine Noth:
Alle Schuld, die mich beladen,
Tilget Christi Blut und Tod.
Er hat das Geset erfüllt,
Er hat Fluch und Born gestillt
Und mir durch sein Wiederleben
Die Gerechtigkeit gegeben.

3. Solle, fdweig von deinen Banserid' und Retten find entzwei: [ben! Da mein Jesus auferstanden, Bin ich vom Gefängniß frei, Und wie feine Sollenfahrt Im Triumph vollzogen ward, So ift feinen Reichsgenoffen Run der himmel aufgeschoffen.

4. Satan, fleuch, Dieweil bein

Und nicht mehr zu schreden hat: Denn hier ift des Beibes Same, Der der Schlange Kopf zertrat. Der, den du zum Tod gebracht, Brachte dich um deine Macht, Und da wir in Christo siegen, Mußt du uns zu Füßen liegen.

5. Tod, du fannft an mir nichts haben,

Muß ich gleich ju Grabe gehn: Die mit Jesu find begraben, Berden mit ihm auferstehn. Sterben ift nun mein Gewinn. Also fahr' ich freudig bin, Da der Troft vor Augen schwebet: Jesus, mein Erlöser, lebet.

6. Jefus, mein Erlöfer, lebet, Belchesich gewißlich weiß:

Gebet, ihr Erlösten, gebet Seinem Namen Dank und Breis! Rufet laut: Der Sieg ift da! Singet, fingt Hallelujah! Singt und ruft in allen Landen: Heut ift Chriftus auferstanden!

Mel. 24: D wie fo gar fanftmuthig.

80. Ich geh zu beinem Grabe, Du großer Siegeefürft, Beil ich bie hoffnung habe, Daß du mir zeigen wirft, Bie man fann fröhlich sterben Und fröhlich auferstehn Und mit bes himmels Erben Ins Land des Lebens gehn.

2. Du liegest in der Erde Und haft sie.eingeweiht, Benn ich begraben werde, Daß sich mein herz nicht scheut Auch in den Staub zu legen, Bas Afch' und Staub vermehrt, Beil dir doch allerwegen Die Erde zugehört.

3. Dein Grabverschloßein Siegel: Du brichft es, herr, enizwei. halt mich bes Todes Riegel, So bin ich bennoch frei: Du wirft ben Stein schon ruden, Der auch mein Grab bededt: Da werd' ich ben erbliden, Der mich vom Tode wedt.

4. Du fahrest in die hohe Und zeigest mir die Bahn, Bohin ich endlich gehe, Bo ich dich finden kann. Dort ift es sicher wohnen Und lauter Glanz um dich; Da warten lauter Kronen In deiner hand auf mich. 5. O meines Lebens Leben!
O meines Todes Tod!
Ich will mich dir ergeben
In meiner lesten Noth;
Ich will zum Lager machen
Mir deine liebe Gruft:
Da werd' ich schon erwachen,
Wenn deine Stimme ruft.

Mel. 233: Meinen Jefum laff'ich nicht.

81. Sefus lebt, mit ihm auch ich: Tod, wo find nun deine Schrecken? Er, er lebt und wird auch mich Bon den Todten auferwecken. Er verklärt mich in sein Licht: Dieß ist meine Zuversicht.

2. Jesus lebt, ihm ift bas Reich Ueber alle Welt gegeben:
Mit ihm werb' auch ich zugleich Ewig herrschen, ewig leben.
Gott erfüllt, was er verspricht:
Dieß ift meine Zuversicht.

3. Jefue lebt: wer nun vergagt,

Lästert ihn und Gottes Chre. Gnade hat er zugesagt, Daß der Sünder sich bekehre. Gott verstößt in Christo nicht: Dieß ist meine Zuversicht.

4. Jesus lebt; fein heil ift mein: Sein sei auch mein ganzes Leben. Reines herzens will ich sein Und ben Lusten widerstreben. Er verläßt ben Schwachen nicht: Dieg ift meine Zuversicht.

5. Jesus lebt; ich bin gewiß, Nichts foll mich von Jesu icheiden, Reine Macht der Finsterniß, Reine herrlichkeit, kein Leiben. Er giebt Kraft zu dieser Pflicht: Dieß ift meine Zuversicht.

6. Jesus lebt: nun ift ber Tob Mir ber Eingang in das Leben. Belden Troft in Todesnoth Bird es meiner Seele geben, Benn sie gläubig zu ihm spricht: Herr, herr, meine Zuversicht!





2. Jefus, er mein heiland, lebt: Ich werd' auch bas Leben ichauen Dort, wohin er ift entichwebt: Barum follte mir benn grauen? Läffet auch ein haupt sein Glieb, Belches es nicht nach fich zieht?

3. 3ch bin burch ber hoffnung Banb

Bu genau mit ihm berbunden; Reine farke Glaubenshand Bird in ihn gelegt befunden, Daß mich auch kein Todesbann Ewig von ihm trennen kann.

4. Ich bin Fleisch und muß baher Auch einmal zu Afche werden. Dieses weiß ich: boch wird er Mich erweden aus der Erben, Dag ich in der herrlichkeit Um ibn fein mog' allegeit.

5. Bas hier franket, feufzt und flebt,

Bird bort frisch und herrlich gehen; Irdisch werd' ich ausgesät, himmlisch werd' ich auferstehen; hier geh' ich natürlich ein, Dorten werd' ich geistlich sein.

6. Seid getroft und hocherfreut: Jefus tragt euch, seine Blieder; Gebt nicht Statt der Traurigfeit: Sterbtihr, Chriftus rufteuch wieder, Wenn einst die Bosaun' erklingt, Die auch durch die Graber bringt.

7. Lacht ber finstern Erbenkluft, Lacht des Todes und der Höllen: Denn ihr sollt euch aus der Gruft Eurem Heiland zugesellen: Dann wird Schwachheit und Verbruß Liegen unter eurem Fuß.

8. Nur daß ihr den Geift erhebt Bon den Luften biefer Erden Und euch dem ichon jest ergebt, Dem ihr beigefügt wollt werden: Schidt das herze da hinein, Bo ihr ewig wunicht zu fein.

Mel. 227: Gins ift Roth.

83. Trauernd und mit bangem Sehnen

Wandern Zwei nach Emmaus; Ihre Augen sind voll Thränen, Ihre Seelen voll Berdruß; Wan hört ihre Klageworte: Doch es ist von ihrem Orte Unser Zesus gar nicht weit Und vertreib: die Traurigkeit.

2. Ud, es gehn noch manche Sers Threm fillen Kummer nach; [zen Sie bejammern ihre Schmerzen, Thre Noth und Ungemach; Manches wandelt ganz alleine, Daß es nur zur Gnüge weine: Doch mein Jesus ift dabei, Fragt, was man so traurig sei. 3. Oft fon hab' iche auch empfunSesus läßt mich nie allein; [ben,
Jesus stellt zu rechten Stunden
Sich mit seinem Beistand ein;
Wenn ich mich in Leid verzehre,
Gleich ale ob er ferne ware,
D, so ist er mehr ale nah
Und mit seiner hilse da.

4. Treufter Freund von allen Freuns Bleibe ferner noch bei mir! [ben, Sucht die Welt mich anzufeinden, Uch, fo fei du auch allhier! Benn mich Trübsalswetter schrecken, Bollft du mächtig mich bedecken! Romm in meinem Geift zu ruhn! Bas du willt, das will ich thun.

5. Bin ich traurig und betrübet, berr, fo ruf mir in den Ginn, Dag mich beine Geele liebet, Und daß ich bein eigen bin

Lag bein Bort mid fefter grunben\_ Raf ce auch mein berg entgunben. Daf es voller Liebe brennt Und bich immer beffer tennt. 6. Troft' auch andre, bie voll Sam= Ginfam burch die Fluren gehn [mer Der in ber ftillen Rammer Tiefbefummert zu dir flehn ! Benn fie von ber Belt fich trennen. Daf fie fatt fich weinen tonnen. Sprich bann ihren Geelen gu : "Liebes Rind, was trauerft bu?" 7. Silf, mennesmill Abend merben Und ber Lebenstag fich neigt, Benn dem dunteln Mug' auf Erben Mirgend fich ein Belfer zeigt: Bleib' aledann in unfrer Mitten. Bie bich beine Junger bitten. Bis bu fie getroftet haft :





ben auf

Und fuch' ein neues leben; Bollführe beinen Glaubenelauf, Und laf bein Berg fich heben Gen Simmel, ba bein Jefus ift, Und fuch, mas broben, ale ein Chrift, Der geiftlich auferstanben.

3. Bergif nur, mas babinten ift, Und tracht nach bem, was broben, Damit bein Berg ju jeber Frift Bu Jefu fei erhoben; Tritt unter bich die bofe Welt Und ftrebe nach bes himmele Belt, Bo Jefus ift zu finden.

4. Qualt dich ein fcmerer Gorgen= Dein Jesus wird ihn heben; [ftein, Ge fann ein Chrift bei Rreugespein In Freud' und Bonne leben. Birf bein Unliegen auf ben Berrn, Und forge nicht: er ift nicht fern, Beil er ift auferftanden.

2. Steh aus bem Grab ber Gun= | 5. Es hat ber low' aus Juba's Beut fiegreich übermunden, [Stamm Und bas erwürgte Gotteslamm Sat une gum Beil gefunden Das Leben und Gerechtigfeit, Beil Er nach überwundnem Streit Die Feinde Schau getragen.

6. Drum auf, mein Berg! fang' an ben Streit.

Beil Jefue übermunden: Much bu wirft überminden weit: Er hat ben Feind gebunden. Scheu weber Teufel, Tob noch Belt: Jefue, ber farte Giegeebeld, Ift mächtig in den Schwachen.

7. Gei, Berr, gelobt in biefer Reit Bon allen Gotteefinbern Und ewig in ber Berrlichfeit Bon allen Ueberminbern ! Lag une, herr Jefu, inegemein Bum neuen Leben geben ein. Das bu une haft erworben!

Mel. 16: Die wir uns allhier.

85. Wenn ber berr, ber aus bem Grab' erwachte,

Seinen heil'gen Friedensgruß In die Rreise seiner Lieben brachte, Welche Stunden voll Genuß! Möcht' auch uns in diesen Segens=

tagen Deftere folde himmeleftunde folas Und fein holdes Friedenemehn [gen Und mit Gotteefraft durchgehn!

2. Thranen, die ihm Lieb' und Sehnsucht weinen,

Erodnet er mit milber Sand; Breundlich naht er manbernd zu ben Seinen,

Sest ihr Berg in heil'gen Brand; Freundlich lagt er fich zum Bleiben bitten.

Gehet ein zu unsern Friedenshütten, Reicht fein Lebenebrot uns bar, Und ihn tennt der Geinen Schaar.

3. Ober prufend tritt er vor die Geele:

Saft bu, fprich, haft bu mich lieb? Ber verbedt ihm Schwächen ober

Fehle? Ber den tiefftverborgnen Trieb? Selig, wessen Berg, durch ihn ents

gundet, Lautre Lieb' in Wort und Wert verfundet.

Und zum Glaubenefieg geubt, Done Seben glaubt und liebt!

4. Gelig, wen ber herr bei feinem

Mit ber himmeleftimme nennt, Ber, wenn bange Glaubenenachte famen.

Frobbeschämt ihn wieder fennt!

Stammelnd wird er jest zu feinen Ruffen

Ihn mit neuer Glaubenswonne grü= Und entbrannt für ihn, für ihn [ßen Froh durch Tod und Leben ziehn.

5. Dant fei bir, bu herr und Gott ber Deinen,

Bis and Ende fühlbar nah! Noch fannft bu bem Geift in Rraft ericbeinen.

Daß er jauchst: ber berr ift ba! Kannst mit beinem Sauche neu be=

Und den Geift aus Gott uns wieber= geben:

Romm mit beines Beiftes Rraft, Der in une bein Bild erfchafft!

Mel. 15: Ach bleib. 86. Willfommen, helbimStreite, Aus beines Grabes Kluft! Wir triumphieren heute

Um deine leere Gruft.

2. Der Feind wird Schau getragen
Und heißt nunmehr ein Spott:
Wir aber können fagen:
Mit uns ift unser Gott.

3. In der Gerechten Sutten Das Siegeellied erklingt; Du trittft felbft in die Mitten, Der Bruß und Krieden bringt.

4. Mit foldem Gruß auch heute Tritt, herr, in unser haus, Und deines Kampfes Beute Theil' an die Deinen aus.

5. Schwing beine Siegesfahne Auch über unfer Berg, Und aus bem Grabe bahne Den Beg uns himmelwarts.

6. Bir find mit bir gestorben: So leben wir mit bir.

Bas une bein Seil erworben, Def mahn' une für und für!

7. Der Tod fann une nicht ichaben :

Sein Stachel ift nun frumpf; Bir ftehn bei Gott in Gnaden Und rufen schon Triumph!

## VII. Himmelfahrtslieder.

Mel. 200: 3d will von meiner.

87. Auf Chrifti himmelfahrt alls 3ch meine Nachfahrt grunde [ein Und allen Zweifel, Angst und Bein hiemit stets überwinde: Denn weil das haupt im himmel ift, Bird seine Blieder Jesus Chrift Zur rechten Zeit nachholen.

2. Weil er gezogen himmelan Und große Gab' empfangen, Mein Herz auch nur im himmelfann, Sonft nirgend Nuh erlangen:
Da, wo mein Schahift, ift mein herz, Und all mein Sinn fteht himmels Nachihm mich fehr verlanget. [warte;

3. Ach herr! laft diese Gnade mich Bon beiner Auffahrt spuren, Daß mit dem wahren Glauben ich Mög meine Nachfahrt zieren Und bann einmal, wenn dir's gefällt, Mit Freuden scheiden aus der Welt. herr, höre dieß mein Klehen!

Mel. 28: Dieß ift ber Tag.

88. Auf, JesuJünger, freuet euch! Der Herr fährt auf zu seinem Reich; Er triumphiert: lobsinget ihm, Lobsinget ihm mit lauter Stimm!

2. Sein Werk auf Erden ift voll=

Berftort hat er bes Todes Macht;

Er hat die Belt mit Gott verfohnt, Und Gott hat ihn mit Breis gefront.

3. Weit, über alle himmel weit Geht seine Macht und herrlichkeit, Und Cherubim und Geraphim Lobfingen ihm mit lauter Stimm.

4. Sein find bie Bolfer aller Belt, Er herricht mit Macht und Gnad' als Seld :

Er herricht, bis unter feinen Fuß Der Feinde Beer fich beugen muß.

5. Er ichüşet feine Chriftenheit, Erhält fie bis in Ewigkeit; Er ift das haupt: lobfinget ihm, Lobfinget ihm mit lauter Stimm!

6. Ja, Heiland, wir erheben bich, Und unfre herzen freuen sich Der herrlichkeit und Majestät, Dazu dich Gott, dein Gott erhöht.

7. Wohl nun auch uns! denn, Berr, bei bir

Steht Rraft und Macht, und dein find wir.

Mimmft bu bich unfer hilfreich an, Bas ift, bas uns gebrechen fann?

8. In beiner hand ift unser heil; Wer an bich glaubt, dem giebst du Theil

Um Gegen, ben du une erwarbft, Ale du für une am Rreuze ftarbft.

9. Du haft die Stätte une bereitt Bei dir zu fein in Ewigkeit;

United by Google

Rach treuvollbrachtem Glaubenelauf | ... Wimmft bu une in den himmel auf.

10. D zeuch uns immer mehr zu hilf uns mit eifrigfter Begier [bir: Rur fuchen bas, mas broben ift, Wo bu, verklarter heiland, bift.

11. Dein Gingang in Die Berr=

Siark' uns in biefer Brüfungszeit Nur dir zu leben, dir zu traun, Bis wir dereinst bein Antlit schaun. 12. Dann werden wir uns ewig bein.

Du gröfter Menichenfreund, erfreun; Dann fingen wir von deinem Ruhm Ein neues Lied im Beiligthum.

Mel. 17: Muf, auf, ihr Reichsgenoffen.

89. Derherrfährt auf genhimmel Mit frohem Jubelton, Mus diefer Welt Getummel Empor zu feinem Thron. Lobfingt, lobfingt Gott! Lobfingt, lobfingt mit Freuden Dem Könige der heiden, Dem herren Zebaoth!

Dem herren Zebaoth!

2. Der herr wird aufgenommen In seines himmels Pracht;
Ihm jauchzen alle Frommen,
Die er hat frei gemacht.
Es holen Jesum ein
Die heil'gen Cherubinen;
Den hellen Seraphinen
Muß er willfommen sein.
3. Wir wissen nun die Bfade,

3. Bir wiffen nun die Bfade, Da man jum himmel geht, Bum Bater, beffen Gnade Nunmehr und offen fteht. Der heiland geht voran, Bill und zurud nicht laffen: Er zeiget und die Straßen, Er macht und fichre Bahn.

4. Bir follen himmlifch werden: Er ruftet felbft ben Blat;
Bir gehen von der Erden
Dorthin, wo unfer Schat.
Ihr herzen, macht euch auf!
Bo Jesus hin gegangen,
Dahin sei das Berlangen,
Dahin sei euer Lauf!

5. Laft uns jum himmel bringen Mit herzlicher Begier; Laft uns einmuthig fingen: Dich, Jefu, suchen wir, Dich, o du Gottessohn, Dich, Beg, dich, wahres Leben, Dem alle Macht gegeben, Dich, unsere hauptes Kron.

6. Fahr hin mit beinen Schägen, Du trugesvolle Welt!
Dein Tand fann nicht ergögen, Dein Ruhm uns nicht gefällt:
Der herr ift unser Breis,
Der herr ift unfre Freude
Und föftliches Geschmeide;
Bu ihm geht unfre Reis.

7. Wann foll es boch geschehen, Wann kommt die liebe Zeit, Da wir ihn werden sehen In seiner Herrlichkeit? Du Tag, wann wirft du sein, Da wir den Heiland grüßen Und fallen ihm zu Füßen? Komm, stelle dich boch ein!



Seil!

36 hab' an beiner Rlarheit Theil: Fur mich fuhrft du jum Simmel. Du Soberpriefter gehft mit Ruhm

2. Wie herrlich bift bu, Berr, mein | Fur mich auch in bein Beiligthum: Dir folg' ich in ben himmel.

> 3. Du, beffen Bort bie gange Welt

Allmächtig rief, allmächtig balt,

Herr, Herr, durch den wir leben, So lang' ich wall' im Staube hier, Soll sich mein ganzes Herzzu dir Empor vom Staube heben.

4. Entreiß durch beines Beiftes

Rraft, Die Alles allenthalben schafft, Mein Herz dem Tand der Erde, Daß ich mit Muth von deinem Thron, Sohn Gottes und des Menschen Sohn, Im Kampf gestärket werde!

5. Ja du, bu schauft auf mich herab,

Du, ber für mich dahin fich gab: Lag dieß mich ftete ermeffen! Du tannft, obgleich du, Jefus Chrift, Im himmel aller himmel bift, Doch meiner nicht vergeffen.

6. hab' ich vollendet meinen Lauf, So nimm mich in den himmel auf, Daß ich dich, Jesus, sehe, Daß ich in beiner herrlickeit Bon Ewigkeit zu Ewigkeit Bor deinem Throne ftehe!

Mel. 175: D baß ich taufenb Bungen.

91. Gott Lob! ber Weg ift nun gebahnet,
D Siegesfürst, herr Jesu Chrift,
Daß mich bes Geistes Sehnen mahnet
Zu sein, wo mein Erlöser ift.
Ich seuch mich nach bir! Zeuch mich nach
bir!

2. Erft mußtest du vom Tob' er= fteben:

Dann folgte beine himmelfahrt. So laß mich aus bem Grabe gehen, Darin die Sunde mich verwahrt: Dann öffnet fich ber himmel mir. Beuch mich nach bir! Beuch mich nach bir!

3. Ich feh dir nach mit Glaubenes bliden,

Wie dir die Jünger nachgesehn: Du wirst mir auch schon Engel

Wie bort ben Deinen ift geschehn, Daß michihr Wortzumhimmel führ. Beuch mich nach bir! Beuch mich nach

4. Du läßt bein Wort bei uns gurude:

Das foll hinfort gepredigt fein; Das ift die rechte Lebensbrude, Die uns zum himmel führet ein: Im Wort ift schon der himmel hier. Beuch mich nach dir! Beuch mich nach bir!

5. Und einmal wirft bu wieber fommen,

Gleich wie du hingefahren bist: Dann werde dort ich aufgenommen, Bo jest mein Bürgerrecht schon ift. Indessen rus' ich täglich hier: Beuch mich nach dir! Zeuch mich nach bir!

Mel. 60: Jefu, meines Lebens Leben.

92. Großer Mittler, ber gur Rech= Seines großen Baters fist [ten Und die Schaar von seinen Rnechten In bem Reich der Gnaden schüst, Dem auf dem erhabnen Throne In der königlichen Krone Aller Emigfeiten heer Bringt in Demuth Preis und Ehr!

2. Dein Gefchaft auf diefer Erben Und bein Opfer ift vollbracht;

Bas vollführet follte werden, Das vollführtest du mit Macht: Da du bist für uns gestorben, Spt uns Gnad' und heil erworben, Und bein siegreich Auferstehn Läfit uns in die Kreiheit gehn.

3. Nun ist dieses dein Geschäfte In dem obern Seiligthum, Die erworbnen Segenskräfte Durch dein Evangelium Allen denen mitzutheilen, Die zum Thron der Gnaden eilen; Nun wird uns durch deine Hand beil und Segen zugewandt.

4. Die durch bich zum Bater famen, Derer benteft bu mit Luft, Trageft eines jeden Namen Briefterlich auf deiner Bruft; Du vertrittft, die an dich glauben, Daß sie dir vereinigt bleiben, Birteft in des Baters Saus Ihnen eine Bohnung aus.

5. Doch vergift bu auch ber Armen, Die ber Welt noch bienen, nicht, Beil bein herz bir vor Erbarmen Ueber ihrem Elend bricht:
Daß bein Bater ihrer ichone,
Daß er nicht nach Werken lohne,
Daß er andre ihren Ginn,
Ach, da zielt bein Bitten hin.

6. Und es wird, was es begehret, Bon ber Allmacht unterftuht, Da bie Menschheit nun verklaret Bu ber Nechten Gottes fibt: Nun fannst du bes Feindes Rlagen Majestätisch niederschlagen, Und nun macht bein redend Blut Unfre bose Sache gut.

7. Großer Mittler, sei gepriesen, Daß du in dem Heiligthum So viel Treu an und bewiesen; Dir sei Chre, Dank und Ruhm! Dein Berdienst laß uns vertreten, Benn wir zu dem Bater beten; Sprich für uns in letter Noth, Benn den Mund verschließt der Tod.

Mel. 50: Der am Rreng.

93. Herr, du fahrst mit Glanz und Freuden Auf zu beiner herrlichkeit: Doch mich brücken noch die Leiden Dieses Lebens, dieser Zeit. Gieb mir, Jesu, Muth und Kraft, Daß ich meine Bilgerschaft So in dir zurückelege, Daß ich stels bein bleiben möge.

2. Laß mir beinen Beift zurude, Aber zeuch mein Serz zu bir; Benn ich Seufzer zu bir schiede, Deffne bu ben Simmel mir, Und wenn ich nicht beten kann, Rimm bich mein beim Bater an: Denn du sieft ihm zur Rechten, Daß du helfest beinen Knechten.

3. Beuch die Sinne von der Erde Ueber alles Eitle hin, Daß ich mit dir himmlisch werde, Ob ich gleich noch sterblich bin, Daß ich meine Lebenszeit Richte nach der Ewigteit, Bis ich mag zu dir gelangen, Wie du bift vorangegangen.

4. Meine Bohnung mache fertig Droben in bes Baters Saus, Da ich bei bir gegenwärtig Berbe gehen ein und aus. Bringe du mich, herr, zur Ruh: Du bift felbst ber Beg bazu; Und nimm an bem letten Ende Meinen Geift in beine Sande.

5. Romme, wenn die Beitift, wie= Beig' ale Richter bich ber Belt, Die bein Bort für Lugen halt, Denn bu haft es jugefagt; [ber : Und nach ausgestanbnem Leibe Und erlofe meine Glieber, Rubr' une ein ju beiner Freube. Die ber Burm bee Tobee nagt; Chriftus herricht ale 211 = Te8 be = fen = nen . nen=nen, bem man Ch = re ge = ben

2. Gott ift herr, berherrift Giner; Außer diesem Gott ift feiner, Und der Sohn nur ift ihm gleich. Deffen Stuhl ift unumftöglich, Deffen Leben unauflöglich, Deffen Reich ein ewig Reich.

3. Gleicher Macht und gleicher Ch= Sipt er unter lichten Choren, [ren Ihront er ob ben Cherubim. In ber Belt und himmel Enden hat er Alles in den handen: Denn ber Bater gab es ihm.

4. Nur in ihm find alle Gaben; In ihm fann die Welt nun haben Die Erlöfung durch sein Blut. heil und Leben ift erschienen, Und ein ewiges Berfühnen Kommt in Jesu und zu Gut.

5. Gebt, ihr Gunder, ihm die Bergen!

Rlagt, ihr Rranten, ihm die Schmer= gen!

Sagt, ihr Armen, ihm die Noth! Er fann alle Bunden heilen, Reichthum weiß er auszutheilen, Leben ichenft er nach dem Tod.

6 Romm, jum Tod verdammt Gefchlechte!

Der Gerechte macht Gerechte, Lilgt ber Gunben Noth und Spott. Romm! du wirft noch angenommen; Romm beherzt! er heißt dich tommen; Blaub' und fprich: mein herr und Gott!

7. Gil'! es ift nicht Beit jum Schamen.

Billt du Gnade? bu follft nehmen. Billt du leben? es foll fein. Billt du erben? du wirft's fehen. Soll der Bunich aufs höchfte gehen, Billt du Jesum? er ift bein. 8. 3mar auch Rreug brudt Chrifti Glieder

Sier auf furze Zeit barnieber, Und das Leiden geht zuvor. Nur Geduld! es folgen Freuden: Nichts kann sie von Jesu scheiden, Und ihr Haupt zieht sie empor.

9. Ihnen fteht ein himmel offen, Belder über alles hoffen, Ueber alles Bunschen ift. Die geheiligte Gemeine Beiß, daß eine Zeit erscheine, Da sie heimführt Jesus Chrift.

10. Jauchy' ihm, Menge heil'ger

Anechte!
Rühmt, vollendete Gerechte,
Und du Schaar, die Balmen trägt,
Und ihr Märtrer mit der Arone,
Und du Chor vor seinem Throne,
Der die Gottesharfen schlägt!

11. Ich auch auf bentiefften Stufen, 3ch will glauben, zeugen, rufen, Ob ich schon noch Bilgrim bin: Jesus Christus herrscht als König; Alles sei ihm unterthänig! Ehret, liebet, lobet ihn!

Del. 84: Bach' auf, mein Berg!

95. Mit lautem Schall frohloden Der herr ift aufgefahren! [wir: Bir find zwar noch im Elend hier Und unter viel Gefahren: Doch finktbrum unfer Muth nicht hin: Bir wiffen ja nunmehr, wohin Und unfre Ballfahrt führe.

2. Das Leben ift and Licht gebracht; Der himmel fteht und offen: Ihn ichloß und auf mit Mittlerdmacht Der herr, auf ben wir hoffen. Er hebt und einft zu fich empor: Doch will er, baf wir hier gubor Auf feinem Bfabe manbeln.

3. Co wollen wir benn biefer Belt Une immer mehr entwöhnen, Stete lieben, mas bem Beren gefällt, Bu ihm hinauf une febnen : Bollbringen wir fo unfern Lauf, Go nimmt ber Berr une gnabig auf Ine Reich ber em'gen Freuden.

4. D Tag, an großen Freuben

Bann wirft bu und ericheinen? Du macheft une ben Engeln gleich Und ftilleft Leid und Weinen. D mobl une, wenn in Ewigfeit Une nun bas hochfte But erfreut! D Gott, ichent' und fold Reben!

Del. 243: Wie icon leuchtet.

96. D mundergroßer Siegeshelb, Du Gunbentilger aller Belt. Dein Bert haft bu vollenbet, Bollenbet beinen ich weren Lauf: Du fahrft verflart jum Bater auf, Der bich herab gefendet. Bohneft, Thronest bod und prachtig, walteft machtig:

Tod und Leben Sind in beine Sand gegeben.

2. Du, herr, bift unfer haupt, und mir

Sind beine Glieder: nur von bir Rommt auf une Beil und Reben. Troft, Friede, Freude, Licht und Rraft, Und was bem Bergen Labfal ichafft, Bird une burch bich gegeben. Reige, Beuge

Mein Gemuthe, em'ge Gute, bid zu preifen

Und mich bantbar zu ermeifen.

3. Beuch, Jefu, zeuch une gang au dir; Silf, baf wir funftig für und für Rach beinem Reiche trachten : Raf unfern Bandel himmlifch fein, Dag wir ber Erben eiteln Schein Und Ueppigfeit verachten. Unart,

Soffabrt

Lag une meiben, driftlich leiben. wohl ergrunden,

Bo bie Gnabe fei zu finden. 4. Gei, Jefu, unfer Schirm und

Sort Und grund' une auf bein gottlich Bort:

Go find wir nie verlaffen. Lag fuchen une, mas broben ift: Auf Erden wohnet Trug und Lift Und Feinde, bie une haffen: Lügen,

Trugen, Ungft und Bagen, ach wie plagen, ad wie qualen

Sie fo viele Menfchenfeelen! 5. herr Jefu, tomm, zeuch uns bir nach,

Daß wir nach furgem Ungemach Bur Freude bort gelangen. Du bift une allen ja gu Gut

Durch bein vergofines theures Blut Ine Beiligthum gegangen.

Dafür Soll dir

Bon uns allen Breie erichallen. Nimm am Enbe,

Berr, une auf in beine Banbe!

Mel. 134: Gott ift mein Sort.

97. Beuch une nach bir: Go eilen wir Mit berglichem Berlangen bin, ba bu bift, D Jefu Chrift, Mus biefer Belt gegangen.

2. Beuch une nach bir, herr Jefu, führ Une beine Simmeleftege: Bir irrn fonft leicht Und find verscheucht Bom rechten Lebenswege.

3. Beuch une nach bir: Go folgen wir Dir nach in beinen Simmel, Dag une nicht mehr Allbie beschwer Das bofe Beltgetummel. 4. Beuch une nach bir Mur für und für Und gieb, daß wir nachfahren Dir in bein Reich, Und mach' une gleich Den ausermablten Schaaren!

## VIII. Pfingstlieder.

Mel. 243: Bie icon leuchtet.

98. Dir jauchzet froh die Chriften- | Um die Schwachen fark zu machen, beit, Du Beift ber Rraft und Berrlichfeit, Du aller Beifter Leben. Mis unfere Erbes Unterpfanb Bift bu vom Bater ausgefandt, Bum Tröfter une gegeben. Jefu Glieder Billft du führen und regieren: bei=

ne Onabe Leit' auch une auf unferm Bfabe. 2. Dwelch ein großer Tag ericbien, Als man die Flammen fah erglühn bell über jebem Saupte! Im Sturmwind thateft bu bich fund ; Dein Beugniß heiligte ben Bund Der Schaar, die freudig glaubte. Machtia Ramft du

und erflungen

3ft bas Beil in allen Bungen. 3. D Dant für fo viel gottlich Licht, Das jede Finfternif burchbricht Bur himmlifden Belebung ! Den Menichenhergen alt und jung Schaffft Rrafte du jur Beiligung, Bu ftiller Gottergebung. Breie bir, Danf bir,

Dag bu fraftig und gefchaftig une belehreft,

Jefum Chriftum une verflareft! 4. Auch wir, die Chriftus fich er= fauft,

Bir find mit beiner Rraft getauft Die Belt zu überwinden. Birt' in une allen Lieb' und Bucht, Und lag in und bes Glaubene Frucht Sich hundertfältig finden.
Onabig
hilf du
Gottes Erben einst im Sterben,
bag fie droben
Ewig beine Bunder loben.
5. Wir beugen unsern Geift vor
bir,
Geift Gottes, alle fleben wir,

Du wollest bei uns bleiben. Geh ferner aus in alle Belt, Damit, von beinem Licht erhellt, Die Bölfer alle gläuben. Führe Gnädig Sie zur Bahrheit und zur Klarsheit, daß die Erde, Geift des hern, bein Tempel werde!





2. Er füllete die Wohnung gang; Bertheilter Jungen Feuerglanz Ließ sich auf jedem spüren. Uch nimm auch unfre Kirchen ein, Laß Geift und Feuer bei uns sein Und beine Sprach' uns rühren. In neuen Jungen ließen sie, Wie jeglichem der Geift verlieh, Den Preis des herrn erschallen. Entzünd' auch jest, du Gottesglut, Der Lehrer und der hörer Muth Und red' in Kraft zu Allen.

3. Das Bolf von allen Bungen fann,

Bas Gott zum Beil der Welt gethan, In seiner Sprache hören. Uch heb der Zungen Irrsal auf; Laß, Jesu, deinem Wort den Lauf, Daß dich die Bölker ehren. Die Weltz war treibt nur ihren Spott, Erkennet Jesum nicht für Gott, Spricht: es sind eitle Lehren. Du aber laß, o heil'ger Geist, Der allen Herzen Jesum preist, Uns nur zu ihm bekehren.

4. Dein Licht dring' in des Hers

gens haus Und treib mit seiner Klarheit aus

Unland by Google

Die alten Finsternisse, Dag Blindheit, Irrthum, falscher Wahn,

Und was uns sonft verleiten tann, Auf ewig weichen muffe. Dein Feuer tilg' in unfrer Bruft, Bas sich noch regt von arger Luft, Und wede reine Triebe, Auf daß wir schmeden wahre Freud, Anstatt in schnöder Eitelkeit, In Sesu füßer Liebe.

Mel. 267 : Collt' es gleich.

100. Beil'ger Geift, duhimmele=

Starfer Tröfter und Befehrer, Uch, laß meines herzens Schrein Deine ew'ge Wohnung fein.

2. Gieb, daß ftete burch heil'ges Denfen

Sich mein berg zu Gott mag lenten; Rlopf' an meinem bergen an, Benn ich geb' auf falicher Bahn.

3. Treibe, leite und regiere, Mich zum Guten ftatig führe; Gieb felbft Luft und Kraft dazu, Daß ich Gottes Willen thu.

4. Sieb mir flätiges Berlangen Jesu fester anzuhangen, Immer mehr von Sunden rein, Beilig, unbestedt zu sein.

5. hilf, daß ich mich bald betrube, Benn was Bofes ich verübe, Und daß bei mir wahre Neu Ueber mein Vergeben fei.

6. Laß mich allezeit erwägen, Daß Gott sei bei mir zugegen, Der auf alle Wort und That Stete genaue Achtung hat.

7. Lag mich, weil ich leb' auf Erben, Der Berftodung fterben.

Bachsam flets erfunden werden Und nach göttlichem Geheiß Thun mein Amt mit allem Fleiß.

8. Alfo werd' ich durch dein Führen Auch in meinem herzen fpuren, Daß du, werther Gottesgeift, In mir wohnst und fraftig feift.

9. Komm, erfülle, tomm, bewohne Mit dem Bater und dem Sohne, Geift der Liebe, lieber Gaft, Bas du fo geheiligt haft.

10. So will ich von ganzer Seclen Deinen Gottesruhm ergählen, Breisen dich in Ewigkeit, Beilige Dreieinigkeit.

Mel. 270: Warum follt' ich mich. 101. Höchfter Tröfter, fomm her= Geift des herrn, [nieder! Sein nicht fern, Salb' uns, Jesu Glieder! Er, der nie sein Wort gebrochen, Jesus hat Deinen Rath

Seinem Bolf versprochen.

2. Schöpfer unsere neuen Lebens, Jeder Schritt,
Jeder Tritt
Ift ohn dich vergebens.
Uch, der Seele Werk ift wichtig;
Wer ift wohl,
Wie er soll,

Treu zu handeln tüchtig?
3. Wed' uns auf vom Sunden=
Rette doch [schlafe; Deute noch
Die verlornen Schafe.
Reiß die Welt aus dem Berderben,

Laß sie nicht Im Gericht Der Berftodung fferben 4. herr, wir fallen dir zu Fuße; Gins ift Roth
gur den Tod:
Buße, wahre Buße.
Beig' und felbst den Gräul der Gunde,
Daß das herz
Ungst und Schmerz,
Reu und Schamempfinde.

5. Zeig' uns des Erlösers Bunden, Ruf' uns zu: Ihr habt Ruh, Ihr habt Heil gefunden. Eure Sünd wird nicht gerochen: Jesu Blut

Machet gut,

Bas die Belt verbrochen.

6. Geist der Weisheit, gieb uns Durch dein Licht [allen Unterricht, Wie wir Gott gefallen. Leht' uns recht vor Gott zu treten; Sei uns nah Und sprich Ja,

7. hilf ben Rampf des Glaubens Gieb uns Muth [fampfen; Fleisch und Blut, Sund' und Belt zu dämpfen. Lag und Trübsal, Kreuz und Leiben, Angft und Noth, Schmach und Tod

Nicht von Jesu scheiben.

8. hilf une nach bem Besten streben; Gieb une Rraft
Tugenbhaft
Und gerecht zu leben.
Gieb, daß wir nie stille stehen;
Treib une an
Froh die Bahn
Deines Worte zu gehen.
9. Sei in Schwachbeit unfre

Steh uns bei, [Stute; Mach' unst treu In ter Brüfungshite. Führ, wenn Gott uns nach dem Leide Sterben heißt, Unsern Geift





Digitand by Google



2. Du heiliges Licht, edler hort, gaß uns leuchten bes Lebens Wort, Und lehr uns Gott recht erkennen, Bon herzen Bater ihn nennen.
D herr, behut vor fremder Lehr, Daß wir nicht Meister suchen mehr Denn Jesum mit rechtem Glauben Und ihm aus ganger Macht vertrauen. hallelujah! hallelujah!

3. Du heilige Glut, füßer Troft, Run hilf uns frohlich und getroft In deim Dienft beständig bleiben, Die Trübsal uns nicht abtreiben. O herr, durch dein Kraft uns bereit, Und ftart des Fleisches Blödigteit, Daß wir hie ritterlich ringen. Durch Tod und Leben zu dir dringen. hallelujah! hallelujah!





2. Gieb in unser herz und Sinnen Beisheit, Rath, Berftand und Bucht, Daß wir anders nichts beginnen Als nur, was dein Wille sucht; Dein' Erkenntniß werde groß Und mach' uns von Frethum los.

3. Zeig' une, herr, die rechten Stege Bu der wahren Wohlfahrt an; Räume alles aus dem Wege, Was im Lauf uns hindern fann; Wirfe Neu durch deine Gnad, Wenn der Kuß gestrauchelt hat.

4. Laf und auch bein Beugnif fuh= Daß wir Gottes Kinder find, [len, Die auf ihn alleine zielen, Benn sich Noth und Drangsal findt: Denn was Baterliebe thut, Ift und alle Bege gut.

5. Reiz' une, daß wirzu ihm treten Frei mit aller Freudigkeit;
Seufz' auch in une, wenn wir beten,
Und vertritt une allezeit:
So wird unfre Bitt' erhört
Und die Zuversicht gemehrt.

6. Wird und auch um Troft oft Daf die Scele feufzen muß: [bange, Ach mein Gott, mein Gott, wie lans D fo wehr dem Ueberdruß, ge! Sprich dem Herzen tröftlich zu Und gieb Muth, Geduld und Ruh.

7. D du Geift ber Rraft und Starte, Durchdringe meinen Sinn;

Du gewisser neuer Geist, Fördre in uns deine Werke; Wenn die Welt uns an sich reißt, Schenk' uns Wassen zu dem Krieg Und erhalt' in uns den Sieg.

8. herr, bermehr' auch unfern Glauben.

Daß kein Teufel, Tod noch Spott Und aus deiner hand mag rauben: Du bist unser Bundesgott. Sagt das Fleisch auch immer Nein, Laß dein Wort gewisser sein.

9. Wenn wir endlich follen fterben, Steh uns bei im letten Streit, Sieh Gewißheit, daß wir erben Jene Chr' und Herrlichteit, Die in Gott bei Jesu Christ Und nicht auszusprechen ift.

Mel. 26: Bie foll ich bich empfangen. 104. Romm, rufet bir mein Glaube,

Romm, heil'ger werther Geift, Der une vom Erdenstaube Den Bfad zum himmel weist! Mein herz, das dir gebühret, Sucht beinen Gnadenschein; Es will von dir gezieret Und deine Bohnung sein.

2. D tomm, bu milber Regen, Durchbringe meinen Sinn;

Romm, schütt' auch beinen Segen Auf alle Frommen hin! Laß beine Ströme fließen: Denn wir find matt und schwach; Bollft unser herz begießen: So wird der Frühling wach.

3. Du lehrst die Stummen reden, Du giebst den Muden Kraft, Freimuthigfeit den Blöden, Den Thoren Wiffenschaft, Den Tiefbetrübten Bonne, Den Kranken Urzenei, Den Blinden Aug' und Sonne: Du schaffest Alles neu.

4. Du fannst die herzen lenten In Einem Blid und Ru; Benn Menschen Arges benten, So sprichft du Rein dazu; Du eilft den Stolz zu brechen, Macht seinen Rath zu Spott, Daß jeder Mensch muß sprechen: Seht, das thut unser Gott!

5. Ber fill in Leid und Behe

Bu Jefu Füßen finft, Den hebst du bald zur Sohe, Bo Licht und Friede winft: Doch wer sich tropig blähet Im Schein bes eignen Lichts Und beine Rraft verschmähet, Den machest du zu Nichts.

6. Oft, wenn es mit den Deinen Gar icheinet aus zu fein Und Chrifti Feinde meinen, Sie herrschen nun allein, Dann hilfft du Gottes Aindern Zum Siege wunderbar Und machft zu Ueberwindern, Was schier zertreten war.

7. Wohlan, ich will dir trauen, Du werdest bei mir stehn Und aller Feinde Grauen Borüber laffen gebn. Romm, Tröfter, fomm von oben Und kehre bei mir ein: So kann im größen Toben Ich fill und freudig fein.





2. Du werthes Licht, gieb uns beinen Schein,

Lehr und Jefum Chrift fennen allein, Daß wir an ihm bleiben, dem treuen Seiland .

Der une bracht hat zum rechten Bater: herr, erbarm dich unfer! [land.

err, erbarm dich unser! [land. B. Du fuße Lieb, schent uns beine Gunft.

Lag uns fühlen beiner Liebe Brunft, Daß wir uns bon Bergen einander lieben

Und in Frieden auf Einem Sinn bleiben.

Berr, erbarm bich unfer!

4. Du höchster Trofter in aller Roth .

hilf, daß wir nicht fürchten Schand noch Tod,

Daf in une bie Sinne doch nicht ver=

Wenn der Feind wird das Leben verflagen.

Berr, erbarm bich unfer!





2. Zwar brennt es fcon in heller Flamme Jest hier, jest bort, in Oft und Weft, Dir, dem für uns erwürgten Lamme,

Cin herrlich Bfingft: und Freudenfeft.
3. Und noch entzunden himmele:
funken

So manches falte, todte Berg Und machen Durft'ge freubetrunken Und heilen Sund's und bollenschmerg.

- 4. Berzehre Stolz und Eigenliebe, Und sondre ab, was unrein ift, Und mehre jener Inbrunft Triebe, Die aus bem Quell des Lichtes fliefit.
- 5. Erwede, lautre und vereine Des gangen Chriftenvolles Schaar, Und mach' in deinem Gnadenicheine Dein heil noch Jedem offenbar.
  - 6. Du unerschöpfter Quell bes Lebens, Umachtig ftarter Goticehauch,

Allmachtig ftarter Goticehauch, Dein Feuermeer ftrom nicht verge= Entgunde unfre hergen auch. [bene, 7. Schmelz' alles, was fich trennt, gusammen , Und baue beinen Tempel aus; Lag leuchten beine heil'gen Flammen

Durch beines Baters ganges Saus. 8. Beleb', erleucht', erwarm', entflamme

Doch balb die ganze weite Belt Und zeig dich jedem Bölferstamme Als heiland, Friedefürst und held.

9. D daß doch bald dieß Feuer brennte,

Du unaussprechlich Liebender, Und bald bie ganze Belt erkennte, Dag du bift Rönig, Gott und Berr!

Mel. 162: Mein Jefu, ber bu bor.

107. O Gott, o Geift, o Licht des Lebens,

Das uns im Todesschatten scheint, Du scheinst und lockst so lang ver= gebens,

United by Google

Beil Finfterniß dem Lichte feind. D Geift, dem Reiner fann entgehen, Dich laff' ich meinen Jammer feben.

2. Entbede alles und verzehre, Bas nicht in beinem Lichte rein, Benn mir's gleich noch fo fcmerglich mare:

Die Wonne folget nach der Pein. Du wirft mich aus dem finstern Alten In Jesu Klarheit umgestalten.

3. Dem Gundengift ift nicht zu

fteuern Ale burch ben Balfam beines Lichte;

Du muft von Grund' auf mich er= neuern:

Sonft hilft mein eignes Trachten nichts.

D Beift, fei meines Beiftes Leben: 3ch fann mir felbft fein Gutes geben.

4. Du Athem aus der ew'gen Stille, Durchwehe fanft der Seele Grund, Füll mich mit aller Gottesfülle, Und da, wo Sund' und Grauel ftund, Laf Glauben, Lieb' und Chrfurcht grunen

In Geift und Bahrheit Gott gu bienen.

Mein Mirfan

5. Mein Wirken, Wollen und Beginnen

Sei kindlich folgsam beinem Trieb; Bewahr mein herz und alle Sinnen Untadelich in Gottes Lieb; Laßmich bein Beten, Lehren, Kämpfen In mir auf keine Weise bämpfen.

6. D Geift, du Strom, der une

bom Sohne Eröffnet und frystallenrein Aus Gottes und des Lammes Throne In stille Herzen fließt hinein, Sieh slehend hier mich niedersinken: Gieb Lebenswasser mir zu trinken! 7. Es hilft fein Wollen, Laufen, Bwingen:

Ich halte mich nur eingekehrt Und lasse mich von dir durchdringen, D Kraft, die mein Gemüth begehrt. Auch mein Begehren sinket nieder In dir und wird zum Frieden wieder.

8. Ich lag mich bir und bleib' in-

Entwöhnt von Allem, bir nur nah; 3ch will die Welt und mich vergeffen, Dieß innigst glauben: Gott ist da. O Gott, o Geist, o Licht des Lebens, Man harret deiner nie vergebens.

Mel. 243: Wie ichon leuchtet.

108. D heil'ger Geift, tehr bei und ein

Und lag uns beine Wohnung fein; D fomm, du herzenssonne!
Du himmelslicht, laß beinen Schein Bei uns und in uns fräftig fein Bu flater Freud' und Wonne!
Sonne.

Bonne,

himmlisch Leben willft bu geben, wenn wir beten :

Bu bir tommen wir getreten.

2. Du Quell, braus alle Beisheit fleuft,

Die fich in fromme Seelen geußt, Laß beinen Troft une hören, Daß wir in Glaubenseinigkeit Auch können alle Chriftenheit Dein mahres Beugniß lehren. Bore,

Lehre,

Daß wir konnen herz und Sinnen dir ergeben

Dir jum Cob' und uns jum Leben.

3. Steh uns ftets bei mit beinem Rath,
Und führ' uns selbst ben rechten Pfad, Die wir ben Beg nicht wissen.
Gieb uns Beständigkeit, daß wir Getreu dir bleiben für und für,
Auch wenn wir leiden muffen.
Schaue,

Baue, [fcauen Bas zerriffen, was befliffen bich zu Und auf beinen Troft zu bauen.

4. Durch beines Troftes Balfams Laguns zur guten Ritterschaft [traft hinfort geftärket werden, Auf bag wir unter beinem Schutz Begegnen aller Feinde Trutz Mit freudigen Gebärben. Lag bich

Reichlich [empfinden, Auf une nieder, baf wir wieder Troft

Alles Unglud überminden.

5. Dftarter Fels und Lebenshort, Lag une bein himmelfußes Bort In unfern herzen brennen, Dag wir uns mögen nimmermehr Bon beiner weisheitreichen Lehr Und reinen Liebe trennen. Rließe,

giege, Giege [wir können Dich, o Gute, ine Gemuthe, daß Chriftum unsern Seiland nennen.

6. Du füßer himmelsthau, laß bich In unfre herzen fraftiglich Und ichent' uns beine Triebe, Daß unser Sinn verbunden sei Dem Nächsten flets mit wahrer Treu Und ungefärbter Liebe. Rein Neid, Rein Streit [umschweben Dich betrübe: Fried' und Liebe muff'

Und burchbringen unfer Leben.

7. Gieb, daß in reiner Beiligkeit Bir führen unfre Lebenszeit; Sei unfres Geiftes Stärke, Daß uns forthin sei unbewußt Die Eitelkeit, des Fleisches Luft Und seine todten Berke. Rühre, Führe Unfer Sinnen und Beginnen von der Erden,

Mel. 266: Geele, fei gufrieben.

109. Somudt bas Jeft mit Maien, Laft und Blumen streuen, Bundet Opfer an:
Denn der Geist der Gnaden hat sich eingeladen;
Machet ihm die Bahn!
Rehmt ihn ein:
So wird sein Schein
Euch mit Licht und heil erfüllen
Und den Kummer stillen.

2. Tröfter der Betrübten, Siegel der Geliebten, Geift voll Rath und That, Gtarker Gottesfinger, Friedensüberbringer, Licht auf unserm Pfad, Gieb und Kraft Und Lebenssaft, Laß und beine theuren Gaben herz und Geele laben.

3. Laf die Zungen brennen; Benn wir Jesum nennen, Führ den Geist empor. Gieb uns Kraft zu beten Und vor Gott zu treten; Sprich uns selber vor. Gieb uns Muth, Du höchftes Gut; Tröft' uns fraftiglich von oben Bei ber Keinde Toben.

4. Selles Licht, erleuchte, Rlarer Brunn, befeuchte Unfer Herz und Sinn. Gnadenöl, erquide; Sauch von Gott, entzude Und zum himmel hin. Baue dir Den Tempel hier, Daß dein herd und Feuer brennet,

5. Schütte beinen Segen, Deinen himmeleregen Auf bein Kirchenfelb; Laffe Ströme fließen, Die bas Land begießen, Wo bein Wort hin fällt, Und verleih, Daß es gebeih: hundertfältig Frucht zu bringen Laß ihm flets gelingen.

6. Schlage beine Flammen Ueber uns zusammen, Mahre Liebesglut! Laß bein sanftes Weben Auch bei uns geschehen, Dampfe Fleisch und Blut. Laß uns boch Am Sündenjoch Mit der Welt nicht ferner ziehen Und das Bofe fliehen.

7 Gieb zu allen Dingen Wollen und Bollbringen, Führ' uns ein und aus. Wohn' in unfrer Seele, Und des herzens höhle Sei bein eigen haus. Werthes Pfand, Mach' uns bekannt,

Bie wir Jesum recht erkennen Und Gott Bater nennen.

8. Mach das Areuz uns füße; Durch die Finsternisse Sei du unser Licht. Erag nach Zions hügeln Uns auf Glaubensslügeln, Und verlaß uns nicht, Benn der Tob, Die leste Noth, Mit uns will zu Felde liegen, Daß wir fröhlich stegen.

Del. 102: Romm, beiliger Beift.

110. Wer recht bie Bfingften feiern will,

Der werd' in seinem herzen ftill. Ruh, Friede, Lieb' und Einigkeit Sind Zeichen einer solchen Zeit, Darin ber heil'ge Seift regiert. Er ift es, ber zur Andacht führt: Er mag kein Weltgetummel leiden. Wer jenes liebt, muß dieses meiden Und Gott allein Gehorsam sein.

2. Dieß ift ber heil'ge Geift aus

Der Frommen Troft, ber Bofen Spott. Die fich der Gundenluft entziehn Und Buge ihun, empfangen ihn; Auf wem er ruhet, der wird rein. Er geht zu feinem Stolzen ein: Der Demuth schenft er reiche Gaben; Der geiftlich Arme soll sie haben: Denn sein Gebet Wird nicht verschmäht.

3. Erift der Odem und ber Bind, Der Seelen anhaucht und entgundt, Der von des herren Munde webt, Und mas erstorben ift, belebt. Er ift das Wort, das neu gebiert, Deß Deutung man im Werfe fpurt, Das Zeugniß, das zum Glauben treibet

Und bas Gefet ins Berg einschreibet, Daß Jebermann

Es miffen fann.

4. Er ist die Araft, die Alles regt, Der Stral, der durch die Felsen schlägt, Der helle Glanz, der uns erleuchtt, Das Licht, dem Nacht und Schatten weicht,

Der Lehrer, ber aufe Gute bringt, Der Belfer, ber une Starte bringt, Der Rath, ber uns zurechte weiset, Das Labsal, bas mit Gnade speiset Und ben erquidt, Den Clend brudt.

5. Du theurer Gaft, du höchfte Gab, Sei unfer Beistand, Troft und Stab, Un den sich das Bertrauen hält, Wenn uns Bersuchung überfällt. Bermehr' in uns die Zuversicht, Wehr' aller Furcht, verlaß uns nicht, Daß wir in Noth nicht unterliegen, Daß wir beherzt den Tod besiegen, Wenn uns die Zeit Das Ende bräut.





2. Beuch ein, laß mich empfinden Und schmeden beine Rraft, Die Rraft, bie uns von Sunden hilf' und Errettung schafft. Entsund'ge meinen Sinn, Daß ich mit reinem Geifte Dir Chr' und Dienste leifte, Die ich dir schuldig bin.

3. Du bift ein Geift, der lehret, Wie man recht beten foll:
Dein Beten wird erhöret,
Dein Singen klinget wohl;
Es fteigt zum himmel an,
Es fteiget fonder Ende,
Bis der fich zu uns wende,
Der Allen helfen kann.

4. Du bift ein Geift der Freuden, Das Zagen willft du nicht, Erleuchteft uns im Leiden Mit deines Trofies Licht. Uch ja, wie manches Mal haft du mit fußen Worten Mir aufgethan die Pforten Zum goldnen Freudensal!

5. Du bift ein Geift der Liebe, Ein Freund der Freundlichkeit, Willft nicht, daß und betrübe Born, Bank, haß, Neid und Streit. Der Feindschaft Feind du bift, Willft, daß durch Liebesflammen Sich wieder thu zusammen, Was voller Zwietracht ift.

6. Du, herr, haft felbst in handen Die gange weite Welt, Rannst Menschenherzen wenden, Wie dir es wohlgefällt: So gieb doch deine Gnad Bu Fried's und Liebesbanden, Berknüpf' in allen Landen, Was fich getrennet hat.

7. Beschirm die Obrigkeiten Bon beinem himmelethron; Gieb uns getrofte Zeiten; Schmud' als mit einer Kron Die Ulten mit Berftand, Mit Frömmigkeit die Jugend, Mit Gottessurcht und Tugend Das Bolk im gangen Land.

8. Erfülle bie Gemüther Mit reiner Glaubenezier, Die haufer und bie Güter Mit Segen für und für; Bertreib den bofen Geift, Der dir fich widerfețet, Und was dein herz ergötet, Aus unserm berzen reift.

9. Richt' unfer ganges Leben Allzeit nach beinem Sinn, Und wenn wir's follen geben Der hand bes Todes hin, So hilf uns mächtig aus, Auf daß wir fröhlich fterben Und nach dem Tod' ererben Des ew'gen Lebens haus.

## IX. Kirche, driftliche Gemeinschaft, Ausbreitung des Reiches Gottes.

Rirch e.

Mel. 43: Silf, M und D.
112. Du guter hirt auf Bions
Du theurer Jesus Chrift, [Muen,
Der du dein haus und Reich zu bauen
So treu und fleißig bist,
Ach trag' uns auch zu deiner heerde,
Sprich uns bein Leben ein,
Daß bei dem guten hirten werde
Ein jedes fromm und rein.

2. Sier liegen wir als Todtenbeine: Richts hilft uns als dein Sauch. Bir find ja nichts als harte Steine, Untauglich zum Gebrauch, Bis daß uns deine Sand behauet Und in die Arbeit nimmt, Und wenn sie Gottes Tempel bauet, Auch uns den Ort bestimmt.

3. D Segensmund, o Aug voll Gnaden,

Bann ftralt bein Connenidein ? Raf une von aller Schuld entladen. Mit Gott verfohnet fein! Dein Bort fei une im Bergen fraftig, Dein Rame fei une fuß! Dach' une in beinem Dienft gefcaf= Steur' aller Finfternif! Itia. 4. Du bift bashaupt, wir beine Glies Du herr vom himmelebeer! Bir flehn ju bir, wir fingen Lieber : Rimm's an ju beiner Ebr! Lag felbft bein Rauchwert aufwarts Und theil' und Gaben aud! [fteigen Lag fich ben himmel ju une neigen, Und hol' une in bein Saus!





2. Mit unfrer Macht ift nichts geBir find gar bald verloren, [ihan; Es freit für uns ber rechte Mann,
Den Gott hat felbst erforen.
Fragst du, wer der ift ?
Er heißt Jesus Christ,
Der herr Zebaoth,
Und ift fein andrer Gott:
Das Feld muß er behalten.

3. Und wenn die Welt voll Teufel

Und wollt und gar verschlingen, So fürchten wir und nicht so sehr: Es soll und doch gelingen.
Der Fürst dieser Welt, Wie saur er sich stellt, Thut er und doch nicht.
Das macht, er ift gerichtt:
Ein Wörtlein tann ihn fällen.

4. Das Wort fie follen laffen fahn und feinn Dant bagu haben.

Er ift bei uns wohl auf dem Plan Mit seinem Geift und Gaben. Rehmen sie den Leib, Gut, Ehr, Kind und Beib, Laß fahren dahin! Sie habens keinn Gewinn: Das Reich muß uns doch bleiben.

Mel. 193: Ach, wann wird kommen. 114. Erhalt une, herr, bei beinem Wort

Und fteure beiner Feinde Mord, Die Jesum Chriftum, deinen Sohn, Bollen fturgen von feinem Thron.

2. Beweif' bein Macht, Berr Jesu Chrift,

Der du herr aller herren bift; Beschirm bein arme Chriftenheit, Dag fie bich lob in Ewigfeit.

3. Gott, heilger Geift, du Trofter werth,

Sieb deim Bolf Einen Sinn auf Erd, Steh bei une in der lepten Roth, Leit une ine Leben aus dem Lob.

> Pfalm 87. Mel. 400: Wachet auf.

115. Gottes Stadt fieht fest gesgründet
Auf heil'gen Bergen; es verbündet
Sich wider sie die ganze Belt:
Dennoch fleht fie und wird flehen;
Man wird an ihr mit Staunen sehen,
Ber hier die Sut und Bache halt.
Der Süter Fracls
Ist ihres Heiles Fels.
Hallelujah!
Lobsingt und sprecht:
Bohl dem Geschlecht,
Das in ihr hat das Bürgerrecht!

2. Bione Thore liebt vor allen Der herr mit gnab'gem Bohlgefal=

len,
Macht ihre Riegel stark und fest,
Segnet, die darinnen wohnen,
Beißüberschwänglich dem zu lohnen,
Der ihn nur thun und walten läßt.
Bie groß ift seine Hulb,
Bie trägt er mit Gedulb
All die Seinen!
D Gottes Stadt,
Du reiche Stadt,
Die solchen herrn und König hat!

3. Große, heil'ge Dinge werden In dir gepredigt, wie auf Erden Sonft unter keinem Bolf man hört. Gottes Wort ift deine Wahrheit; Du hast den Geist und hast die Alardie alle Finsterniß zerftört. [heit, Da hört man fort und fort Das theuerwerthe Wort

Em'ger Gnade. Wie lieblich tönt, Was hier verföhnt Und dort mit ew'gem Leben frönt!

4. Auch die nichte davon vernom=

Die fernsten Bolter werden tommen Und in die Thore Bione gehn. Denen, die im Finflern saffen, Wird auch ber herr noch pred'gen laffen,

Bas einst für alle Welt gefchehn. Bo ist der Gottessohn? Bo ist sein Gnadenthron? Bird man fragen. Dann kommt die Zeit, Bo weit und breit Erscheint der herr in herrlichkeit.

5. Darum stellet ein die Klagen! Man wird noch einst zu Zion sagen: Wie mehrt sich deiner Bürger Zahl! Boll Erstaunens wird man schauen, Wie Gott sein Zion mächtig bauen Und herrlich weitern wird einmal. Erhebet herz und Sinn! Es ist die Nacht schier hin zur die heiben; Es sommt ihr Tag, Sie werden wach, Und Israel folgt ihnen nach.

6. Gottes Stadt, du wirft auf Erden

Die Mutter aller Bölker werden, Die ew'ges Leben fanden hier. Welch ein Jubel wie am Reigen Wird einst von dir zum himmel stels aen!

Die Lebensbrunnen find in dir. In dir das Waffer quillt, Das alles Dürften ftillt. Hallelujah! Bon Sünd' und Tod, Bon aller Noth Erlöst nur Einer, Zions Gott.

Mel. 94: Jejus Chriftus herricht.

116. Großer hirte beiner heerben In dem himmel und auf Erden, Treuer heiland Jesu Christ, Laß in diesen lesten Beiten Sich bein Neich noch mehr verbreiten, Als bisber geschehen ift.

2. Gieb bazu von Jahr zu Jahren Biel Evangeliftenschaaren, Treue Lebrer ohne Fehl, Die im Glauben, Wort und Leben Gründlich, kindlich dir ergeben,

Beiliger Gott Ifrael!

3. Floge früh der zarten Jugend Alle Wiffenschaft und Tugend Rur durch dein Erkenntniß ein; Gieb ihr Leben, nicht nur Wiffen, Und behalt von Aergerniffen Lehrer mit den Schülern rein.

4. Laß bein Wort die Sichern schreden Und die Geiftlichtobten weden; Stürz die Selbstgerechtigkeit; Mach die Geiftligblinden sehend,

Dach die Geiftiglahmen gehend, Dach bir felbft den Weg bereit.

5. Schenfe ben Erwedten Gnabe Richt zu ruhen, bie ihr Schabe Recht entbedt und schmerzhaft ift; Dann laß durch dein Blut fie finden Reinigung von allen Sunden, Weil ja du der heiland bift.

6. Belden ihre Schuld vergeben, Die laß ftete im Glauben leben, Der viel Geiftesfruchte bringt; Lag fie niemale ftille ftehen, Treibe fie ftete fortzugehen, Bie ihr Beift bie Kron' erringt.

7. Die am Ende fich befinden, Denen hilf felbst überwinden; Beig dem Glauben jenen Lohn, Den du denen aufgehoben, Die nach ausgestandnen Broben Siegreich fteben vor dem Thron.

8. Herr, so sammle deine Glieder: Dann erscheine gnädig wieder Ale der ewig gute hirt, Da aus so viel tausend heerden Eine Gottesheerde werden Und um dich sich stellen wird.

Mel. 250: Befiehl bu beine Bege.

117. Lag bich durch nichts erschres D du driftgläubge Schaar! [den, Gott wird dir hilf erweden und selbst dein nehmen wahr: Er hat in seine hande Gezeichnet dich mit Gnad, Daß er sein hilf dir sende, Wenn sich der Feind dir naht.

2. Es tann ihn nichts gereuen, Was fein Wort prophezeit: Er wird fein Rirch erneuen In dieser argen Zeit; Er wird herzlich anschauen Ihr Jammer und Clend, Sie herrlich auferbauen Durch Wort und Sacrament.

3. Gott folln wir billig loben, Der fich aus großer Gnad Durch feinen Geist von oben Und offenbaret hat. Er wird und auch erhalten In Lieb und Einigfeit Und unfer freundlich walten hier und in Ewigfeit.

Met. 90: Frohlod, mein herz. 118. Bergage nicht, o häuflein flein.

Dbicon die Feinde Billens fein Dich ganglich zu verftoren Und suchen deinen Untergang, Davor dir wird recht angst und bang: Es wird nicht lange mabren.

2. Dich tröfte nur, daß beine Sach It Gottes: bem befiehl die Rach, Laß ihn alleine walten. Er wird durch seinen Gideon, Den er wohl weiß, dir helsen schon Dich und sein Wort erhalten.

3. So mahr Gott Gott ift und fein Bort, Muß Teufel, Belt und bollenpfort.

Und was dem thut anhangen, Endlich werden zu Schand und Spott. Gott ift mit uns und wir mit Gott: Den Sieg wolln wir erlangen.

Mel. 113: Gin fefte Burg.

119. Wenn Chriftus feine Rirche So mag die bolle muthen: [fcutt, Er, ber jur Rechten Gottes fist, Sat Macht ihr ju gebieten. Er ift mit hilfe nah; Benn er gebeut, ftehts ba. Er schüpet seinen Ruhm Und halt das Chriftenthum: Mag doch die holle wuthen!

2. Gott fieht die Fürften auf dem Ehron

Sich wider ihn emporen: Denn den Gefalbten, feinen Sohn, Den wollen fie nicht ehren. Sie schämen fich des Borts Des heilands, unsers horts; Sein Rreuz ift felbft ihr Spott: Doch ihrer lachet Gott. Sie mogen fich emporen!

3. Der Frevler mag bie Bahrheit fcmahn:

Uns tann er fie nicht rauben. Der Undrift mag ihr widerstehn: Bir halten fest am Glauben. Gelobt sei Jesus Christ! Ber hier sein Jünger ift, Sein Bort von herzen halt, Dem tann die gange Welt Die Seligteit nicht rauben.

4. Auf, Chriften, die ihr ihm vertraut,

Laßt euch fein Drohn erschreden! Der Gott, bervon dem himmel schaut, Bird uns gewiß bededen. Der herr herr Zebaoth halt über sein Gebot, Giebt uns Geduld in Noth Und Kraft und Muth im Tod: Bas will uns benn erschreden?

Psalm 124.

Mel. 184: Aus tiefer Roth. 120. 2Bo Gott ber herr nicht bei uns halt,

Benn unfre Feinde toben, Und unfrer Sach er nicht zufällt Im himmel hoch dort oben, Bo er Ifracle Schut nicht ift Und felber bricht der Feinde Lift, So ifte mit une verloren.

2. Bas Menfchenfraft und Big

Soll billig une nicht ichreden: Der Gott, ber figt an höchfter Stätt, Bird ihren Rath aufbeden. Benn fie's aufe Klugfte greifen an, So geht boch Gott ein andre Bahn; Es fteht in seinen handen.

- 3. Ad, herr Gott, wie reich tröfteft Die ganglich find verlassen! [bu, Die Gnadenthur ift nimmer zu. Bernunft kann das nicht fassen; Sie meint, daß Alles sei verlorn, Go doch das Kreuz hat neu geborn, Die deine hilf erwarten.
- 4. Den himmel haft bu und bie herr, unfer Gott, gegründet: [Erd, Dein Licht fiets heller in uns werd; Das herz uns werd entzündet In rechter Lieb und Glaubenstraft, Daß wir in guter Ritterschaft Ereu bis ans End beharren.

#### Chriftliche Gemeinschaft.

Mel. 170: 36 finge bir.

- 121. Der bu noch in der letten Eh du für uns erblaßt, [Nacht, Den Deinen von der Liebe Macht Dein Wort gepredigt haft:
- 2. Erinnre beine kleine Schaar, Die sich sonst leicht entzweit, Daß beine leste Sorge war Der Glieder Einigkeit.





befannt

Und boch einandergar nah verwandt: Giner ift ihr Beiland, ihr Bater Giner. Gin Geift regiert fie, und ihrer fei= Lebt mehr fich felbit. Iner

3. Gie leben bem, ber fie bat erfauft! Und mit bem beiligen Beifte tauft, Und in mabrem Glauben und treuer Liebe

Gehn ihrer Soffnung lebend'ge Trie: Aufe Emige.

4. Die allgenugfame band bes herrn

Beforgt fie all' in ber Mah' und Fern, Und wenn in ber Demuth fie ihn nur meinen,

Gilt er im Geifte fie ju vereinen Bu Ginem Leib.

5. Go geht er burch die Gemeinden hin:

Die ichaun wie Stern' um bie Conn' aufihn;

Und mo Glaube wohnet, ba fteht er mitten

Und fullt die Geinen in Bilgerhutten Dit Gnab' und Licht.

6. D Geift bes herrn, ber bas Leben ichafft,

Balt' in der Rirche mit beiner Rraft, Daf bie Gottestinder geboren werben

Die Glieder find fich meift un= ! Gleichwie der Morgenthau, icon auf Erben

Bu Chrifti Breis!

Del. 63: D bu Liebe meiner liebe.

123. Bergundherz vereintzusam= Sucht in Gottes Bergen Ruh! [men, Laffet eure Liebesflammen Lobern auf ben Beiland gu! Er bas Saupt, wir feine Glieber : Er bas Licht, und wir ber Schein ; Er ber Meifter, wir bie Bruber; Er ift unfer, wir find fein.

2. Rommt, ach fommt, ihr Gottee= Und erneuert euren Bund; ffinder, Schwöret unferm Ueberwinder Lieb' und Treu bon Bergenegrund! Und menn eurer Liebesfette Beftigfeit und Starte fehlt, D fo flebet um bie Bette, Bis fie Jefus wieber ftablt.

3. Tragt es unter euch, ihr Glieder, Auf fo treues Lieben an, Daß ein Jeber fur bie Bruber Much bas Leben laffen fann. Co hat une ber Freund geliebet, Go floß bort fur une fein Blut. Denft boch, wie es ihn betrübet, Benn ihr euch felbft Gintrag thut.

4. Sallelujah! welche Soben,

Belde Tiefen reicher Gnab, Daß wir dem ine herze sehen, Der une so geliebet hat, Daß der Bater aller Geister, Der der Bunder Abgrund ift, Daß du, unsichtbarer Meister, Une so fühlbar nahe bift!

5. Liebe, haft bu es geboten,
Daß man Liebe üben foll,
D so mache boch bie tobten
Trägen Geifler lebensvoll;
Bunde an bie Liebesflamme,
Daß ein Jeder sehen tann:
Bir, als die von Einem Stamme,
Steben auch für Einen Mann.

6. Laß uns so vereinigt werben, Bie du mit bem Bater bift, Bis schon hier auf dieser Erben Rein getrenntes Glied mehr ift; Und allein von beinem Brennen Nehme unser Licht ben Schein: Also wird bie Welt erkennen, Daß wir beine Jünger sein.

Del. 1: Befdwertes Berg.

124. Unebindet, Berr, bein Bort gufammen

In ber Gemeinschaft fest zu ftehn Und läßt an une die füßen Flammen Des Glaubens und der Liebe febn. Bir werden durch das Wort der Gnaben

Auch gur Gemeinschaft jener Schaar, Die bei bem herrn ift immerbar, Geloct und fraftig eingelaben.

2. Wie föftlich ift dieß Beil zu fcapen! Ber Gottes ift, darf hier und dort In Jeju ruhn und fich ergögen

In Jesuruhn und sich ergögen Und wächet im Geifte fort und fort. Mit ben Avolleln und Bropheten. Mit allen Seiligen zugleich Darf er in Gottes Gnadenreich Getroff in Gine Reihe treten

3. Der Glaubenegrund, auf bem wir fleben,

Ift Chriftus und fein theures Blut; Das einz'ge Biel, barauf wir fehen, Ift Chriftus, unfer höchftes Gut; Die einz'ge Regel, bie wir fennen, Ift fein lebendig fraft'ges Wort: Nach feinem Mann, nach feinem Dit Soll je sich die Gemeine nennen.

4. Bas für ein reich befeligt Leben, Mit Gott und seinem heil'gen Geift Durch Christum in Gemeinschaft

Und haben, was er uns verheißt! Bas glühen da für fel'ge Triebe! hier schüttet in sein geiftlich haus Gott seine Gnadenfülle aus; hier wohnet er, die ewige Liebe.

5. Der Bater liebt und trägt bie Rinber

Und ichentt ben Geift, ber Abba fchreit.

Des Sohnes Treue schmüdt die Suns Mit ewiger Gerechtigkeit [ber Der heil'ge Geist tritt mit dem Dele Des Friedens und ber Freud' bingu. Die herzen schmeden Gottes Auh, Und Kraft durchtringet Leib und Seele.

6. Die fich nach Ginem Meifter nennen,

Stehn alle auch für Einen Mann; Bergebens will ber Feind fie trennen: In Ginem greift er Alle an. Sie fallen betend Gott zu Füßen Und fiegen in bes herren Kraft; Sie wollen von der Brüderchaft Derheil'gennicht das Kleinstemisen.

7. Sie mallen mit vereinten Bergen | Go wollen fie einander bienen ; Durche Thranenthal ine Baterland, Berfüßen fich ber Erbe Schmergen. Eins reicht bem Undern feine Band. | Sie find in ihm, er ift in ihnen.

Des Ginen Freud' ift Aller Glud. Muf Jefue richtet fich ihr Blid:

### Ausbreitung bes Reiches Gottes.

Mel. 82: Jejus, meine Buberficht. 125. Gine Beerde und Gin Birt! Bie wird bann bir fein, o Erbe, Benn fein Zag erfdeinen wird! Greue bich, bu fleine Beerbe : Dad bid auf und werde Licht! Jefus balt, mas er verfpricht.

2. puter, ift ber Tag noch fern ? Schon ergrunt es auf ben Baiben. Und die Berrlichfeit bes Berrn Rabet bammernd fich ben Beiden. Blinde Bilger flehn um Licht: Jefue halt, mas er verfpricht.

3. Romm, o fomm, getreuer birt, Dag bie Racht jum Tage merde! Ich, wie manches Schaflein irrt Gern von bir und beiner Beerbe! Rleine Beerbe, jage nicht! Jejus halt, mas er verfpricht.

4. Sieh, das heer ber Rebel flieht Bor bes Morgenrothes belle. Und ber Sohn ber Bufte fniet Durftend an ber Lebensquelle; Ihn um leuchtet Morgenlicht: Jefus halt, mas er verfpricht.

5. Graber harren, aufgethan : Raufcht, verdorrete Gebeine! Dacht bem Buntegengel Babn! Großer Tag bes Berrn, erfcheine! Jefus ruft: Es werbe Licht! Jefus halt, mas er berfpricht.

6. D bes Tage ber Berrlichfeit! Jejue Chriftue, er die Conne, Und auf Erden weit und breit

Licht und Bahrheit, Fried' und Bonne! Dad bich auf! Es werde Licht! Jefus halt, mas er verfpricht.

Mel. 8: Berr Jeju Chrift, bich gu une.

126. O Jefu Chrift, bu mahres Pict.

Erleuchte, Die bich fennen nicht, Und bringe fie zu beiner Beerd. Daf ihre Geel' auch felig werd.

2. Lag all, bie noch im Brrthum gebn.

Die Sonne beiner Gnabe febn, Much die, fo heimlich noch ficht an In ihrem Ginn ein falfcher Bahn.

3. Und mas fich fonft verirret hat Bon bir, bas fuche bu mit Gnab Und mach' ihr wund Gemiffen heil. Lag fie am himmel haben Theil.

4. Den Tauben öffne bas Gehor, Die Stummen richtig reben lehr. Die nicht bekennen wollen frei. Bas ihres Bergens Glaube fei.

5. Erleuchte, die da find verblenbt; Bring wieder ber, bie fich getrennt; Berfammle, die gerftreuet gebn ; Dad fefte, bie im Bweifel ftehn.

6. Go werben fie mit une gugleich Auf Erden und im himmelreich, Dier zeitlich und bort emiglich Für folche Gnade preifen bich.





2. Der Berr gebenft an fein Erbar= Und feine Bahrheit ftehet feft; [men, Er trägt fein Bolt auf feinen Urmen Und hilft, wenn Alles und verläßt. Balb icaut ber gange Rreis ber Erbe, Bie unfred Gottes Beil erfreut. Gott will, bag fie ein Eben werbe: Rubm', Grbe, Gottes Berrlichfeit! 3. Froblodet, jaudget, rühmetalle, Erhebet ibn mit Lobgefana ! Gein Rob ton' im Bofaunenichalle, In Bfalter= und in Barfentlang! Muf. alle Bolfer, jauditgufammen! Gott macht, bag Jeber jauchgen tann. Def fich bie Unschuld ewig freut.

Sein Rubm, fein Lob muß euch entflammen :

Rommt, betet euern Ronig an! 4. Un allen Enten brauet, ibr

Meere! Jauda', Erd' und mas brauf mobnt. percint!

3hr Strome, raufcht ju Gottes Chre! 3hr Berge, hupft! ber Berrericheint. Er fommt, er naht fich, bag er richte Den Erbfreis mit Gerechtigfeit Und zwischen Recht und Unrecht folichte.

Bach' auf. Beift er = ften Beu=gen, der 128. nim=mer fdmei=gen Tag' und Nach = te Maur ale treu = e Bach = ter ftebn, Die auf ber Und Die ge = troft bem Feind' ent = ge = gen gehn,



2 D daß bein Feuer bald ent= brennte!

D möcht' es boch in alle Lande gehn, D herr, bag jedes Bolf erfennte, Bas jur Erlöfung ibm von bir ge=

Was zur Erlojung ihm von dir ge-

Dugerr ber Ernbte, fiehe boch barein! Die Ernbt' ift groß, die Bahl ber Rnechte flein.

3. Dein Sohn hat ja mit klaren Worten

Uns diese Bitte in den Mund gelegt. D fiehe, wie an allen Orten Sich beiner Kinder Herz und Sinn bewegt

Dich herzinbrunftig hierum an= juflehn!

Drum bor', o Berr, und fprich: Es foll gefchehn!

4. So gieb bein Bort mit großen Schaaren,

Lag fie in Rraft Evangeliften fein! Lag eilend hilf' uns widerfahren Und brich in Satane Reich mit Macht binein!

herr, breite auf dem weiten Erden: freis

Dein Reich bald aus zu beines Na: mens Preis!

5. Ach, lag bein Bort recht fcnelle

Es fei fein Ort ohn deffen Glang und Schein!

Ach, führe bald badurch mit haufen Derheiden Full zu deinen Thoren ein! Ja, wede doch auch Ifrael bald auf, Und also segne beines Wortes Lauf!

6. D begre Zions wufte Stege!

Und was bein Wort im Laufe hindern fann,

Das raum', ach raum' aus jedem Bege!

Bertilg', o Berr, ben falfchen Glau: benswahn!

Bon fonoden Miethlingen mach bald une frei, Daß Rirch' und Schul' ein Garten Gottes fei!

7. Lag jede hoh' und niedre Schule Die Berfftatt beines guten Geiftes fein:

Ja, fige du nur auf dem Stuhle Und präge dich der Jugend felber ein; Laß treue Lehrer und und Beter febn, Die fraftig vor den Rif der Kirche fiehn!

8. Ach, bag die hilf' aus Bion fame!

Deag bein Geift fo, wie bein Bort verfpricht,

Dein Bolf aus bem Gefangnif nahme!

D würd' es vor dem End noch einmal Licht!

Ach reiß, o herr, ben himmel balb entzwei

Und fomm herab zur hilf' und mad' une frei!

9. Ach, wird bein Berge nicht be= weget,

Da bu, o Gott, die Liebe felber bift, Und mas von Lieb' in uns fich reget, Aus beinem Liebesfeur ein Fünklein ift?

Da wir in schwacher Liebe nun fo fiehn.

Bas foll nicht von der Liebe Quell geschehn?

10. Du wirst ja wohl dein Bert vollenden,

Der du der Belten Beil und Richter bift;

Du wirft ber Menschheit Jammer wenden,

So dunkel jest dein Beg, o Beil'ger, ift.

Drum treib une ferner dich nur an= juffehn:

Du thuft noch über Bitten und Ber= ftehn.

Del. 21: Gott fei Dant.

129. Walte, walte nah' und fern, Allgewaltig Bort des herrn, Bo nur feiner Allmacht Ruf Menichen für den himmel ichuf!

2. Wort vom Bater, ber bie Belt Schuf und in den Armen halt Und aus feinem Schoof herab Seinen Sohn jum Beil ihr gab;

3. Bort von des Erlöfere puld, Der der Erde ichwere Schuld Durch des heil'gen Todes That Ewig weggenommen hat;

4. Kräftig Wortvon Gottes Geift, Der den Beg zum himmel weist Und durch feine heil'ge Kraft Wollen und Bollbringen fchafft:

5. Bort des Lebens, ftarkund rein, Alle Bolfer harren dein: Balte fort, bis aus ber Nacht Alle Belt zum Tag' erwacht!

6. Auf zur Erndt' in alle Belt! Beithin wogt das weiße Feld; Rlein ift noch der Schnitter Bahl, Biel der Arbeit überall.

7. herr der Erndle, groß und gut, Birk zum Werke Luft und Muth! Laß die Bölker allzumal Schauen deines Lichtes Stral!

### X. Wort Gottes.



2. In dieser lesten argen Zeit Berleih uns, herr, Beständigfeit, Daß wir dein Wort und Sacrament Bewahren rein bis an das End.

3. herrJefu, hilf, beinRirch erhalt: Bir find gar ficher, trag und falt; Gieb Glud und heil zu beinem Bort, Damit ce fcall an allem Ort.

4. Erhalt une nur bei beinem Bort,

Undwehr bee Teufele Trug und Mord;

Gieb beiner Rirche Gnad und Sulb, Brieb, Ginigteit, Muth und Gebulb.

5. Den ftolgen Geiftern wehre boch, Die mit Gewalt fich heben hoch Und bringen eigne Beieheit her Bu falfchen beine rechte Lehr.

6. Die Sach und Ehr, herr Jefu Chrift.

Richt unser, fondern dein ja ift: Darum fo fteh bu benen bei, Die fich auf bich verlaffen frei. 7. Dein Bort ift unfres herzens Trug Und beiner Rirche mahrer Cous:

Dabei erhalt und, lieber herr, Dag wir nichts andres fuchen mehr.

8. hilf leben und nach beinem Bort Und endlich barauf icheiben fort, Bon hinnen aus bem Jammerthal Bu bir in beinen himmelesaal.

Mel. 273: Bas mein Gott will.

131. Allein auf Gottes Bort will Stete meinen Glauben bauen; [ich Das foll mein Schat fein ewiglich, Dem ich allein will trauen. Der Menichen Beisheit will ich nicht Dem Gotteswort vergleichen : Bo Gottes Bort flar fpricht und Soll billig Alles weichen. frichtt, 2. Allein auf Gott, fein Bort all: Mein Ber; fich foll verlaffen ; Sein Bort foll mir ein Leuchte fein Bu gehn auf rechter Strafen. D Gott, lag mich fein falfche Lehr Bon beiner Bahrheit trennen ; Bilf mir um beines Namens Chr Die Bahrheit ju befennen.

3. Allein auf Gott verlaff ich mich, Auf feine Gnad' und Güte; Ich hoff, daß er mich gnädiglich Bor Satans Lift behüte.
D Gott, mein herr, erleuchte mich, Mein herz auch zu dir wende; Bei deinem Wort mich feliglich Erhalt bis an mein Ende!

Mel. 271: Bas Gott thut, bas.

132. Dein Bort, oferr, ift milber gur troftbeburft'ge Seelen: [Thau Laf feinem Pflangden beiner Au

Den Simmelsbalfam fehlen! Erquidt durch ihn, Laß jedes blühn Und in der Zukunft Tagen Dir Krucht und Samen tragen.

2. Dein Bort ift, herr, ein Flammenschwert, Ein Blit, der Felsen splittert, Ein Feuer, das im herzen zehrt und Marf und Bein erschüttert. D laß dein Bort Noch fort und fort Der Sünde Macht zerscheitern und alle herzen läutern!

3. Dein Wort ift und der Bunders Für unfre Bilgerreise; [ftern Es führt auch Thoren hin zum herrn Und macht die Einfalt weise. Dein himmelslicht Berlösch' uns nicht Und leucht' in jede Seele,

Daß feine bich verfehle.

4. Ich suchte Troft und fand ihn Da ward das Bort der Gnade [nicht: Mein Labsal, meine Zuversicht, Die Facel meiner Pfade: Sie zeigte mir Den Beg zu dir Und leuchtet meinen Schritten Bis zu den ew'gen hütten.

5. Nun halt' ich mich mit festem Bu dir, dem sichern Horte. [Sinn Wo anders wend' ich sonst mich hin? Herr, du hast Lebensworte. Laß immersort Dein helles Wort In allen Lebenszeiten Uns trösten, warnen, leiten!

6. D fende balb von Ort zu Ort Den Durft nach beinen Lehren, Den Bunger aus, dein Lebenswort Und beinen Geift gu boren ; Gend' aus ein Scer, Bon Meer ju Meer Der Bergen Durft gu ftillen Und bir bein Reich zu fullen.

Mel. 193: Ach, wann wirb tommen.

133. Der Spotter Strom reißt Biele fort:

Erhalt du une bei beinem Bort : Go fonnen wir und, Bater, bein Im Leben und im Tobe freun.

2. Gin Saufe Laftrer magt's, o Gott, Mitfredem Sohn und wilbem Spott Den Mittler, beinen Cohn, gu fdmähn,

Durch ben felbit himmel einft verachn.

3. Ach, ihrer Lehre Beft, o Berr, Soleicht jego nichtim Finftern mehr: Sie bricht am Mittag felbft herbor. Sebt hoch ihr tobtend Saupt empor.

4. Gie herricht durch Beife biefer Melt:

Berr, Berr, wenn une bein Urm nicht Go reift fie une gum Tode fort. [halt, Gieb Gieg und leben burch bein Wort!

5. Bieb une ben Gieg burch Sefum Chrift!

Er, bem bie Dacht gegeben ift, 3ft unfer Schut und ftarte Bebr; Staub ift vor ihm ber Spotter Seer.

6. Du haft bon Ewigfeit gefehn, Bie lange noch ihr Reich beftehn Und gegen bich noch trogen foll. Bielleicht ift, Berr, ihr Mag bald boll.

7. Dfenntet ihr, ben ihr verhöhnt ! Much euch, auch euch hat er verfohnt. Uch mußtet ibr's, die ihr ihn haft: Sanft ift fein Jod, leicht feine Laft.

8. Ihr aber fdleppt ber Gunde Jod. Erbarm', o Gott, bich ihrer boch Und gieb, baf vor ber Tobeenacht Bur Reue noch ihr berg ermacht!





2. Dein Bort ift wahr:
Laß immerdat
Mich seine Krafte schmeden!
Laß keinen Spott,
D herr mein Gott,
Wich von dem Glauben schreden!
3. Wo hatt' ich Licht,
Wosern mich nicht
Dein Wort die Wahrheit lehrte?
Gott, ohne sie
Berstund' ich nie,
Bie ich dich wurdig ehrte.
4. Dein Wort erklätt

4. Dein Wort erflart Der Secle Berth, Unsterblickeit und Leben: Bur Ewigkeit Ift diese Zeit Bon dir mir übergeben.

5. Dein ew'ger Rath Die Miffethat Der Gunder zu versuhnen, Den tennt' ich nicht, Bar mir dieß Licht Richt durch dein Bort erschienen.

6. Run barf mein berg In Reu und Schmerg Der Sunden nicht verzagen: Rein, du verzeihft, Lehrst meinen Geift Ein gläubig Abba sagen.

7. Dich zu erneun,

Mich bir zu weihn
Ift meines Beils Geschäfte.
Durch meine Muh
Bermag ich's nie:
Dein Bort giebt mir die Rrafte.
8. herr, unser hort,
Lag uns dieß Bort!
Denn du haft's uns gegeben.
Es sei mein Theil,
Es sei mir heil
Und Rraft zum ew'gen Leben!

Mel. 63 : D bu Liebe meiner Liebe.

135. Serr, bein Bort, bie edle Diefen Schat, erhalte mir: [Gabe, Denn ich zieh' es aller habe und bem gröften Reichthum fur. Benn bein Bort nicht mehr foll gels Borauf foll ber Glauberuhn ? [ten, Mir ift's nicht um taufend Belten, Uber um dein Bort zu thun.

2. Hallelujah, Ja und Amen! herr, du wollest auf mich sehn, Daß ich mög' in deinem Namen Best bei deinem Worte stehn; Laß mich eifrig sein bestiffen Dir zu dienen früh und spat Und zugleich zu deinen Füßen Sigen, wie Maria that.

Mel. 8: Berr Jeju Chrift, bich.

136. Berr, öffne meines Bergens Ehur,

Beuch mein Berg burch bein Wort gu bir,

Lag mich bein Bort bewahren rein, Lag mich bein Rind und Erbe fein!

lag mich dein Rind und Erbe jein! 2. Dein Bort bewegt des Herzens Grund.

Dein Wort macht Leib und Geel gefund,

Dein Wort ift's, bas mein Berg erfreut,

Dein Bort giebt Troft und Seligfeit.
3. Chr fei dem Bater und dem Sohn, Dem heil'gen Geift in Einem Thron: Der heiligen Dreieinigfeit
Sei Lob und Breis in Ewigfeit!

Mel. 24: D wie so gar sanstmüthig. 137. Laß mich dein sein und bleis Du treuer Gott und herr! [ben, Bon dir laß nichts mich treiben; halt mich bei reiner Lehr! herr, laß mich nur nicht wanken, Gieb mir Beständigkeit! Dafür will ich dir danken In alle Ewigkeit.

Mel. 17: Auf, auf, ihr Reichsgenoffen. 138. Mein Jesus führt den Nas Daß er ein Samann heißt, [men, Der immer guten Samen gu faen sich besteißt.
Und dieser ift sein Wort:
Das läßt er reichlich fallen:
Doch fällt es nicht bei Allen
Auf einen guten Ort.

2. Den harigetreinen Begen Gleicht vieler Menfchen Sinn:

Da ftreut er ohne Segen Den eblen Samen hin; Da können's allezeit hinweg die Bögel rauben: So folget dann kein Glauben Und keine Seligkeit.

3. Biel Gerzen find bestellet Bie lauter Fele und Stein, Drauf wohl das Saatforn fället, Doch wurzelt es nicht ein. Bie balb verdorrt der Saft, Benn heiß die Sonne glühet, Daß man sie welten siehet! Ihr Glaub' ift ohne Kraft.

4. Biel find ein Dornengarten, Darin bas Korn erftidt:
Bon Sorgen aller Arten
Bird ftete ihr herz gebrudt,
Bon Luft und Gelbessucht.
Drum hören sie vergebens
Das theure Bort bes Lebens
Und bringen feine Frucht.

5. Doch trifft man auch baneben Gin gutes Land noch an,
Das hundertfältig geben
Und Garben bringen kann.
Bo man das Bort recht hört,
Daß es im herzen bleibet
Und feste Burzel treibet,
Da wird die Frucht vermehrt.

6. Ach Herr, laß mein Gemüthe Den guten Acer scin!
Du ftreust aus großer Güte
Den edlen Samen ein
Und willst mit Ernst die Frucht:
So laß dein Wort gelingen
Und solche Früchte bringen,
Wie du sie stets gesucht!

7. Berreiß mit beinem Bfluge Den hartgetreinen Weg, Und wehr bes Bogels Fluge, Der Alles raubt hinweg; Erweiche Herz und Sinn Und mache mich flets waser, Daß ich kein Felsenaster In beiner Kirche bin

8. Reiß aus ber Sorge Dörner, Davon bie Saat erftidt; Gieb, baß bes Wortes Körner Kein bofes Kraut erdrüdt; Pflanz die Geduld ins herz: So fteigt in guten Tagen Und auch bei allen Blagen Mein Salm flets bimmelwärts.

9. Mach' aus dem durren Sande Mich immer mehr und mehr Bu einem guten Lande Durch beines Bortes Lehr! Dein Geist mein Sonnenlicht, Dein Blut mein Thau und Negen: So bin ich allerwegen Mit Segen zugerichtt.

Mel. 10: Liebster Zefu, wir find hier. 139. Sagt, was hat dieweite Belt, Das bem Borte Gottes gleichet? Bas find Ehre, Luft und Geld? Rauch, ber in ben Bind entweichet. Doch wenn Erd' undhimmel fturgen, Richts tann Gottes Bort verfurgen.

2. Dich erreicht kein Erbenpreis, Theures Bort, von Gott gegeben; Größres hat kein himmelekreis: Du, o Bort, bift Geift und Leben, Troft der Urmen, Rraft der Schwas Kannst auf ewig felig machen. [chen,

3. Lebenswort, was giebt wie du Licht und Beisheit, Beil und Gnabe, In Bedrangniß Seelenruh, Muth auf bangem Dornenpfade? Bas fein Menichenwih ergrundet, Bird in dir uns hell verfündet.

4. Selig, die an Gottes Bort Geift und Berg fich gern' erquiden Und vom Baum, ber nie verdorrt, Blätter der Gefundheit pflüden Und in seinen Bergwerfegrunden Immer neue Schäpe finden.

5. Lehre mich, bu Geift bes herrn, Gottes Wort vor Allem lieben Und in beinem Lichte gern Mich nach seiner Boridrift üben, Daß es all mein Thun regiere, Daß es mich zum himmel führe.

Diel. 103: Romm, o fomm, bu Geift.

140. Theures Bort aus Gottes Munde,

Das mir Himmelsfrüchte trägt, Dich allein hab' ich zum Grunde Meiner Seligfeit gelegt: In dir treff' ich alles an, Was zu Gott mich führen kann.

2. Will ich einen Borfchmad baben Bon ben Freuden jener Welt, Bift du meinen Geift zu laben Mir zur Nahrung dargeftellt: Lebensbrot, das find' ich hier, Lebenswaffer beutst du mir.

3. Geift ber Gnaden, der im Borte Mich an Gottes herze legt, Deffne mir bes himmels Pforte, Daß mein Geift hier recht erwägt, Bas für Schähe Gottes hand Durch sein Wort ihm zugesandt.

4. Gieb dem Saatforn einen Ader, Der die Frucht nicht fculdig bleibt; Mache mir die Augen wader, Und was hier bein Finger schreibt, Prage mir im herzen ein, Laf den Zweifel ferne sein.

5. Bas ich lefe, lag mich merten;

Was du lehrest, laß mich thun. Wird dein Wort den Glauben stärken, Laß es nicht dabei beruhn, Sondern gieb, daß er dabei Auch durch Liebe thätig sei.

6. hilf, daß alle meine Bege Nur nach dieser Nichtschnur gehn. Bas ich hier zum Grunde lege, Muffe wie ein Felsen fiehn, Daß mein Geift auch Rath und That In den gröften Nöthen hat.

7. Laß dein Bort mir einen SpieJesu. beines Borbilds fein; [gel,
Drud darauf dein Gnadensiegel,
Drud' es meinem herzen ein,
Daß ich fest im Glauben fteh,
Bis ich bort zum Schauen geh.

Mel. 64: D Saupt voll Blut.

141. Bohl dem, der Jesum liebet Und Jesu himmelewort! Niemale an dem verübet Der Satan seinen Mord. Bo Jesus sich befindet, Da fiehet Alles wohl; Ber auf fein Bort sich gründet, Der lebet lebensvoll.

2. Bift du vielleicht verirret Bom rechten Lebensport, Sat dich die Belt verwirret, Romm! hier ift Gottes Bort: Das wird dir klarlich weisen Die rechte Tugendbahn, Darauf du muffeft reifen, Benn du willft himmelan.

3. Bift du vielleicht betrübet, Ja, wirft du fort und fort In Kreuz und Noth geübet, Romm! hier ift Gottes Bort: Dieß wird dich schon erquicken, Und wenn gleich holl' und Belt Dich wollten unterdrücken, Behältft du doch das Feld.

4. Saft du dich laffen blenden Und irreft hier und bort Und ftrauchelft aller Enden, Romm! hier ift Gottes Wort: Dieß machet, daß die Blinden Sich zu dem rechten Steg hinwieder können finden Bon ihrem irren Weg.

5. Wirft endlich du geführet Durch jenen finstern Ort, Allwo. der Tod regieret, Komm! hier ift Gottes Wort: Dieß ist bein Stab und Stecken, Mit diesem kannst du dich Bor Satans Lift und Schrecken Beschüßen mächtiglich.

6. Hilf, Jesu, baß ich liebe Dein seligmachend Wort Und stets darin mich übe; Hilf, liebster Seelenhort, Daß ich's in meinem Herzen Bewahr durch deine Huld, Damit in Kreuzesschmerzen Es Frucht trag' in Geduld.

# XI. Tauf = und Confirmationglieder.

Tauflieber.

Mel. 381: Wer weiß, wie nahe. 142. Barmherziger, laß beiner Gnade Jest biefes Rind empfohlen fein, Das wir im heil'gen Bafferbade Nach beines Sohns Befehl bir weihn; Erfulle, mas bein Bort verheißt, Anibm, Gott Bater, Cobn und Geift!

2. Regiere nun bas gange leben Much biefes Rindes, treuer Gott! Dir fei und bleib' ee ftete ergeben ; Gei bu mit ihm in Glud und Roth; Ich fubr' es felbit auf rechter Babn. Rimm es gulett mit Ehren an!

3. Lak une die Boblthat recht er=1 meffen,

Die und die Taufe jugemandt, Und nie, o Berr, benBund vergeffen, Der und fo feft mit bir verband; Und alle fart zu neuer Treu, Dag über une bein Friede fei!

Del. 10: Liebfter Jeju, wir fint bier. Liebfter Jefu, wir find bier Deinem Borte nachzuleben : Diefes Rinblein fommt ju bir, Beil bu ben Befehl gegeben : Lagt bie Rindlein ju mir fommen! Und bein Urm fie aufgenommen.

2. 3a, es fcallet allermeift Diefes Bort in unfre Ohren : Ber burch Baffer und durch Beift Richt gubor ift neugeboren, Bird von dir nicht aufgenommen, Bird in Gottes Reich nicht tommen .

3. Darum eilen wir gu bir: Nimm bieg Pfant von unfern Ur: Tritt mit beinem Glang berfur [men; Und erzeige bein Erbarmen, Dag ee bein Rind hier auf Erben Und im himmel moge werben.

4. Birte, nimm bein Schaflein an! Saupt, mach' ee zu beinem Gliebe! himmeleweg, zeig' ihm die Bahn! Friebefürft, fei bu fein Friebe! Beinftod, hilf, daß diefe Rebe Much im Glauben bich umgebe!

5. Mun, wir legen an bein berg, Bas rom bergen ift gegangen : Buhr die Geufger himmelmarte, Und erfülle bas Berlangen ; Ja, ben Ramen, ben wir geben, Schreib ine Lebenebuch jum Leben!

#### Confirmationelieber.

Mel. 16: Die wir uns allbier. 144. Gines munich' ich mir vor allem Untern. Gine Speife fruh und fpat; Gelig läßt's im Thranenthal fichwan=' Benn dieg Gine mit une geht : [bern, Unberrudt auf Ginen Mann gu fdauen.

Der mit blut'gem Schweiß und Tobee= Auf fein Antlig niederfant fgrauen lind ben Reld bee Batere trant.

2. Emig foll er mir bor Augen fte- | Ch es auf bes Sirten Ruf geachtet, Bie er ale ein filles Lamm Dort fo blutig und fo bleich ju feben, | Dich erfauft von diefer Belt.

Sangend an bes Rreuges Stamm, Wie er durftend rang um meine Seele, Dag fie ihm zu feinem Lohn nicht feble. Und bann auch an mich gebacht, Mle er rief: Ge ift vollbracht!

3 Ja, mein Jefu, lag mich nie ber: Meine chuld und beine bulb! [geffen Mle ich in der Finfterniß gefeffen, Trugeft bu mit mir Gebuld, Satteft langft nach beinem Schaf ge= trachtet.

ihen, Und mit theurem Bofegelb

4. Ich bin bein: fprich bu barauf ein Treufter Jefu, bu bift mein. [Umen! Drude beinen füßen Jefusnamen Brennend in mein herz hinein! Mit dir Alles thun und Alles laffen, In dir leben und in bir erblaffen, Das fei bis zur letten Stund Unfer Bandel, unfer Bund.

Mel. 44: Bilf, Berr Jefu.

145. GroßerRönig unfrerErben, Besu, bem die gange Belt Ewiglich muß dienstidar werden, Deffen hand bas Bepter halt, Bir, bein Bolf und Eigenthum, Bollen beines Namens Ruhm Mit verdientem Lob' erheben und bir Breis und Ehre geben.

2. herr, wir banken dir einmuthig, Daß du dir ein Bolk erwählt Und auch und Berlorne gütig Deiner Kirche zugezählt:
Bir find Chriften, wir find bein. Laß und, was wir heißen, sein Und aufrichtig barnach ftreben, Bie wir bir ju Dienste leben.

3. Dir sei Dank für beine Gaben, So du in die Kinder legft, Die den Bund bestätigt haben, Die du in den Armen trägst. Derr, laß ihnen ewig nicht, Bas ihr Mund allhier verspricht, Bas sie heut sich vorgenommen, Aus dem Sinn und herzen kommen.

4. Gieb, daß sie durch deinen Segen, Dir, o heiland, treugesinnt, Beste Christen werden mögen, Als wir leider alle sind.

Durch sie sein Reich vermehrt,

Durch fie merbeft bu gechrt,

Bis wir all' in Bione Soben Ginft bein Jubelfest begeben.

Mel. 175: D baß ich tausend Zungen. 146. Ich bin getauft auf beinen Namen.

GottBater, Sohn und heil'gerGeiß; Ich bin gezählt zu beinem Samen, Zum Bolk, das dir geheiligt heißt; Ich bin in Christum eingesenkt, Ich bin mit seinem Geist beschenkt.

2. Du hast zu beinem Rind' und Erben,

Mein lieber Bater, mich erklart: Du haft bie Frucht von beinem Sterben,

Mein treuer Beiland, mir gewährt; Du willft in aller Roth und Bein, D guter Geift, mein Trofter fein.

3. Doch hab' ich dir auch Furcht und Liebe,

Treu und Wehorfam zugefagt; Ich habe mich aus reinem Triebe Dein Eigenthum zu fein gewagt: Hingegen fagt' ich bis ins Grab Der Sund' und ihren Werken ab.

4. Und heute geb' ich dir aufe Neue Leib, Seel' und herz zum Opfer hin: Erwede mich zu neuer Treue, Und nimm Besit von meinem Sinn; Es fei in mir tein Tropfen Blut, Der nicht, herr, beinen Willen thut.

5. Lag biefen Borfat nimmer wanten,

GottBater, Sohn und heil'gerGeift! Salt mich in beines Bundes Schran: ten,

Bis mich bein Bille fterben heißt! So leb' ich dir, fo fterb' ich dir, So lob' ich dich dort für und für. Mel. 193: Ach, wann wird tommen. 147. Im Ramen des herrn Jefu Der feiner Kirche König ift, [Chrift, Nimmt feiner Gläubigen Gemein Euch jest in ihre Mitte ein; 2. Mit uns in Einem Bund zu stehn, Ihm unverrücklich nachzugehn, Daß ihr als Glieder theilhaft feid Der Rreuzesschmach und Rreuzesschend.

3. Er biet' euch feinen Friedene:

Bu feines heil'gen Mahle Genuß, Das euch ein Siegel feiner Treu Und unserer Gemeinschaft fei.

4. Bir reichen euch bagu die Sand. Der Berr, dem euer Berg befannt, Laff' euern Gang in ber Gemein Guch Seligkeit, ihm Freude fein.

5. Der Gott bes Friedens heil'ge

Bu Jefu Ruhm und une zugleich, Damit ihm Geift und Seel' und Leib Auf feinen Tag unfträflich bleib.

## XII. Abendmahlslieder.

Bor bem beil. Abenbmahl.

Mel. 400: Bachet auf.
148. Herr, du wollst uns vollbes reiten
Bu deines Mahles Seligkeiten;
Sei mitten unter uns, o Gott!
Laß uns Leben zu empfahen
Mit glaubenevollem Herzen nahen
Und sprich uns los von Sünd' und
Bir sind, o Zesu, dein: [Tod!
Dein laß uns ewig sein!
Amen, Amen!
Anbetung dir!
Einst feiern wit
Das große Abendmahl bei dir.

2. Nehmt und est zum ew'gen Reben
Das Brot, das euch der herr gegeben; Die Gnade Jesu sei mit euch!
Nehmt und trinkt zum ew'gen Leben Den Kelch des heils, auch euch gesgeben;
Ererbt, erringt des Mittlers Reich!
Bacht! eure Seele sei Bis in den Tod getreu!
Umen, Umen!
Der Weg ift schmal;
Klein ist die Bahl,
Die dort eingeht zum Abendmahl.

Digitard by Google



United by Google



2. D Camm Gottes unschulbig, 2c. Erbarm bich unser, 20 Jesu! v Jesu!

3. D Camm Gottes unschulbig, 2c. Gieb uns beinn Frieden, D Zesu! o Zesu!







Mel. 44: hilf, herr Zefu.
151. Ach, Gnad' über alle Gnasheißet das nicht Gütigkeit? [ben! Befus hat uns felbst geladen, Und sein Tifch ist uns bereit! Befus bittet uns zu Gast, Daß wir, aller Sorgen Last, Aller Günd' und Noth entnommen, In den himmel möchten kommen.

2. Gerr, du haft dich hingegeben Unfertwegen in den Tod, Daß wir möchten wieder leben, Frei von aller Qual und Noth: Aber beiner Liebe Macht hat dich auch dahin gebracht, Daß du beinen Leib uns fcenteft Und mit beinem Blut uns tranteft.

3. Bu bir tomm' ich benn geschrit= D mein heiland Jesu Chrift, [ten, Und will dich im Glauben bitten, Beil für mich bereitet ift Jeht dein reicher Gnadentisch, Daß sich meine Geel' erfrisch Und in beines Lebens Fülle Sich ihr heißes Dürften ftille.

4. Bu bir will ich jego ichiden Mein gan; mub' und mattes herg: Ach! bas wollest du erquiden; Nach bir seufzet es in Schmerz. Mach' es ganz von Sunden rein, Lafe es beine Bohnung sein; Daf du brinnen mögeft leben, Sei es einzig bir gegeben.

Mel. 172: Nun banket alle Gott. 152. Ach, Jejus lebt in mir; Richts ift, das uns fann icheiben: Es ift im Abendmahl Gins worden aus uns beiben. Ich hab' ihn, er hat mich; Bas fein ift, das ift mein; Sein herz, mein herz Ein herz; Bas mein ift, das ift sein.

2. Un Jesu hange ich; Er lebt und ich soll leben: Er hat mir deß zum Pfand Sein Fleisch und Blut gegeben. Ich hab die rechte Speis, Ich hab den rechten Trank, Dadurch ich ewig leb Und dir fag Lob und Dank.

3. Bum Leben haft du mich Gesprifet und getranket; Der Bater hat mit dir Auch Alles mir geschenket. Auf diesen Eroft leb' ich Und fahr' auch drauf dahin, Beil du mein Leben bift Und Sterben mein Gewinn.

4. Sterb' ich dem Leibe nach, So muß mir's doch gelingen: Ich merde durch den Tod Bu dir ins Leben dringen. Ich meiß es zu gewiß, Daß mein Erlöser lebt, Der auch dem Grab' auch mich Bum Leben einst erhebt.

5. herr, dieses klaren Borts: "Ich leb", und ihr follt leben"
Bill ich durch deine hilf
Mich nimmermehr begeben.
Sag, Jesu, Amen drauf!
Ich sage dazu Ja.
Es bleibt dabei, ich leb.
Amen! hallelujah!

Mel. 184: Mus tiefer Roth.

153. Du Lebenebrot, herr Jesu Chrift, Rann dich ein Sunder haben, Der nach dem himmel hungrig ift Und sich an dir will laben, So bitt' ich dich demuthiglich, Du wollest selbst bereiten mich, Daß ich dein theilhaft werde.

2. Auf gruner Aue wollest du, berr, diesen Tag mich leiten, Den frifden Baffern führen zu, Den Tifch fur mich bereiten. 3ch bin zwar fundig, matt und frant: Doch lag mich beinen Gnabentrant Aus beinem Relde trinten.

3. Du wollft in meiner Geelennoth, herr Jesu, mir verleihen Rach dir, dem wahren Lebensbrot, In rechtem Ernst zu schreien; Dein hochzeitfleid bedede mich, Daß ich im Glauben wurdiglich An deiner Tafel fige.

4. Laf mich die Sund' in dieser Beit Bereuen ja mit Schmerzen; Tilg' allen haf und Bitterkeit, D herr, aus meinem bergen; Laf mich, du wahres Ofterlamm, Geschlachtet an des Kreuzes Stamm, Auf dich inbrunftig schauen.

5. So fomm' ich benn : ich bin's nicht werth,

Daß ich vor dir erscheine; Ich bin mit Sünden viel beschwert, Die schwerzlich ich beweine: In solcher Trübsal tröftet mich, Herr Jesu, daß du gnädiglich Der Sünder dich erbarmest.

6. Ich bin fehr frant, voll Schuld und Gund:

Laß beine hand mich heilen;
Ich geh bahin verirrt und blind:
Du wollt mir Licht ertheilen;
Ich bin verdammt: erbarme dich;
Ich bin verloren: suche mich
Und ftille meinen Jammer!
7. Du Lebensbrot, Gerr Jesu

7. Du Lebenebrot, herr Jefu Chrift,

Romm felbft bich mir ju ichenten; Lamm, bas fur mich erwurget ift, D lag bein Blut mich tranten! Ich bleib' in bir, bu bleibft in mir; Du öffneft mir bes himmels Thur; Du wirft mich auferweden.

Del. 187: Berglich lieb.

154. Gelobt feift bu, herr unfer Gott,

Gelobt für unsers Mittlers Tod, Der uns das heil erworben! Wie hoch haft du auch mich geliebt! Er, ber uns ew'ges Leben giebt, If auch für mich gestorben. Mein ganzes herz frohloct in mir; D Bater, ich lobsinge dir. Gieb, daß ich jeden Tag aufs Neu Mich beiner Baterhuld erfreu. Gott meines heils, sei ewig mein, Sei ewig mein, Und laß mich dir stets dankbar sein.

2. Boll froher Chrfurcht beug' ich mich Bor dir, Sohn Gottes, ber bu dich Für mich bahingegeben.
Es tomme mir nie aus dem Sinn,
Wie viel ich bir, herr, schuldig bin:
Dein Tod bringt mir das Leben.
Durch deines Opfers ew'ge Kraft
haft du mir ew'ges heil verschafft;
Du haft durch deinen Kampf, bein
Errungen mir das ew'ge Gut. [Blut
herr Jesu Chrift, wie liebst du mich!
Wie liebst du mich!
Gieb, daß ich ewig liebe bich.

3. Mit Inbrunst fleh'ich, herr, zu D schaffe du doch selbst in mir schreich gläubiges Gemüthe!
Wie durres Erdreich dürstet mich, Und meine Seele sehnet sich Nach beiner großen Güte.
Ich fühle wohl, was mir gebricht:
O flärke meine Zuversicht,
Daß du auch mein Bersöhner seist Und mich vom ew'gen Tod befreist.
herr, dieser Trost sei fest in mir,
Sei fest in mir!
So dien' ich voller Freuden dir.

Mel. 130: Ach bleib bei und.

155. Berr, ber bu ale ein ftilles Ramm

Um martervollen Rreuzesstamm Bur Tilgung meiner Gundenlaft Dich auch fur mich geopfert haft!

2. hier feir' ich beinen bittern Tob; hier nahrn du mich mithimmelebrot; hier ift bas unschätbare Gut, Das du mir giebft, beinleib und Blut.

3. D beiland, hilf mir, daß ich ja Mit tiefer Chrfurcht dir mich nah'! D herr, mein Mund empfahe nicht Des Lebens Speife zum Gericht.

4. Mein herr und Gott, ich glaub' an bich

Und weiß gewiß, du segnest mich: Wenn wir im Glauben dir uns nahn, Willst du uns gnädig nehmen an.

5. 3ch Erd' und Afche bin's nicht werth,

Daß so viel beil mir widerfahrt: Du willft, Erhabner, nicht ver= fcmabn

Bu meinem Bergen einzugebn.

6. Mein Berg fieht off en : richte bu Dir's felbft zu beiner Bohnung zu; Birf alle Lafter gang hinaus, Schmud' es mit jeber Tugend aus!

7. Du tommft: gefegnet feift du mir! Du bleibst in mir, ich bleib' in dir; Ich end' in dir einst meinen Lauf; Du weckt mich von den Todten auf.

8. D wie so großen Segen giebt Dein Bundesmahl dem, der dich liebt! Ihm ift's ein Pfand der Seligkeit, Ein Siegel der Gerechtigkeit,

9. Wie brunftig bu, mein Jefu,

Bezeugt dieß Pfand, bas bu mir giebft:

Richts fcheibet ferner dich und mich ; Dich liebeft bu, ich liebe bich.

10. Did, herr, bich lieb' ich un= verrudt,

Benn Beltluft lodt, wenn Drangfal brudt;

Berfdmachtet Leib und Seele mir, Doch lieb' ich bich und bleib bei bir.

11. Und wenn bu mich, o Lebens-Bur eligfeit vollenden wirft, [furft, Erquidt mit Freuden ohne Bahl Mich bort bein ew'ges Abendmahl.

Mel. 50: Der am Rreug,

156. Berr, bu haft fur alle Gun= Ginen reichen Tifch gebedt, [ber

Bo dein Brot die armen Kinder Reu zu Freud' und Liebe weckt. Hier erschein' ich als ein Gaft, Belchen du geladen haft: Laß mich nicht mit falschem Herzen Deine große Huld verscherzen!

2. Sore mich, o herr ber Gute:
Mache mich vom Eitlen frei,
Daß voll Andacht mein Gemuthe
Und mein herz dir heilig fei!
Rur zu dir fleht mein Bertraun:
Lehr mich gläubig auf dich schaun,
Und laß deinen Tisch auf Erden
Mir des himmels Borschmad werden!

3. Gnadenvoll willft du mir fcens Deinen Leib, dein theures Blut: [fen Drum fo lag mich wohl bedenken, Bas hier deine Liebe thut, Und verleihe, daß ich nicht EP und trinke zum Gericht, Bas du doch zum heil und Leben Mir im Abendmahl willft geben.

4. Birte beilige Gebanten

In der Seel, die dir gehört; halte meinen Sinn in Schranken, Benn mich Furcht und Zweifel ftört; Fühl' ich meiner Sünden Noth, So erfülle mich dieß Brot, Diefer Kelch mit neuem Muthe: Dein Blut floß auch mir zu Gute.

5. Ohne dich ift ja fein Leben: Gieb mir neue Lebenstraft!
Ich bin mit Gefahr umgeben: Du bift's, der mir hilfe fchafft.
Arm am Geift fomm' ich zu dir: Laf dein Abendmahl auch mir Bei so mancher Laft auf Erden, herr, zu großer Stärtung werden!

6. Tief will ich's zu herzen faffen, Daß bu, herr, die Liebe bift, Reinen meiner Brüder haffen, Der mit mir Ein Brot genießt. Deiner will ich mich erfreun, Bis ich werde bei dir sein Und die Fülle deiner Gaben, Meinen Gott und Ales haben.





2. Dich bet' ich zuversichtlich an: Du bift bas heil ber Sunber; Du haft die handschrift abgethan, Und wir find Gottes Kinder.
Ich bent' an beines Leidens Macht

Und an dein Bort: Es ift vollbracht! Du haft mein heil verdienet. Du haft für mich dich dargeftellt; Gott war in dir und hat die Belt In dir mit sich versubnet. 3. So freue dich, mein herz, in Er tilget deine Sünden [mir! Und läßt an seinem Tische hier Dich Gnad' um Gnade finden.
Du rufst, und er erhört dich schon, Spricht liebreich: Sei getrost, mein Die Schuldist dir vergeben. [Sohn! Du bist in meinen Tod getauft, Und du wirst dem, der dich erkauft, Bon ganzem herzen leben.

4. Deinift das Glüd der Seligkeit: Bewahr' es hier im Glauben, Und laß durch keine Sicherheit Dir deine Krone rauben!
Sieh, ich vereine mich mit dir; Ich bin der Beinftod: bleib an mir, So wirst du Früchte bingen.
Ich blurch die Liebe gegen mich Bird bir der Sieg gelingen.

Mel. 198: herr Jesu Christ, bu.
158. Ich preise dich, o herr, mein gür deine Todesleiden. [heil, hab' ich an ihren Früchten Theil, So schmedt' ich sel'ge Freuden.
Du wardst ein Opfer auch für mich: D gieb, baß meine Seele sich

2. Du läffest mich in beinem Tob Das wahre Leben finden. Erlöfung aus ber grösten Noth, Bergebung aller Sünden, Gewissensruh, zur Bestrung Kraft, Das hast du, herr, auch mir verschafft,

Da bu am Rreug geftorben.

Def ewig freuen moge.

3. Ein Bfand ift mir dein Abends Bon teiner großen Liebe. [mahl Du trugest willig Angst und Qual, Daß ich nicht elend bliebe. O ftarte mein Bertraun zu dir,

Dag ich, fo lang' ich lebe bier, Auf beine Gnabe baue.

4. 3ch fühle, herr, voll Reu und Schmer;

Die Bürde meiner Günden: Laß mein vor dir gebeugtes herz Rur deinen Trost empfinden, Den Trost, daß du aus freier huld Auch mir Bergebung meiner Schuld Beim Bater hast erworben.

5 Die Startung, die dein Mahl bers Berd' ewig mir zum Segen; [fchafft, Co rufte mich mit neuer Kraft Bu gehn auf beinen Begen, Bu wirken, was dir wohl gefällt, Und alle Furcht und Luft der Belt Boll Muth zu überwinden.

6. Lag beiner Leiden 3wed und Frucht

Mir stets vor Augen schweben; Nimm weg, was mich zu hindern sucht Für deinen Ruhm zu leben; Rur auf dein Borbild laß mich sehn Und immer fest im Glauben stehn, Der mich zum himmel führet.

Mel. 165: Edmude bich.

159. Befu, Freund der Menfchen: finder,

Beiland der verlornen Gunder, Der zur Gühnung unfrer Schulden Kreuzesichmach hat wollen dulden, Wer kann fassen das Erbarmen, Das du trägest mit uns Urmen? In der Schaar erlöster Brüder Fall' ich bankend vor dir nieder.

2. Ja, auch mir ftromt Beil und Gegen,

Serr, aus beiner Füll' entgegen; In dem Clend meiner Günden Soll bei dir ich hilse finden; Meine Shuld willft du bededen, Mich befrein von Furcht und Schre= Billft ein ewig fel'ges Leben [den, Als des Glaubens Frucht mir geben. 3. Mich, den Zweifelnden, ben Schwachen,

Willt du fest im Glauben machen, Ladest mich zu beinem Tische, Daß mein Berz sich hier erfrische. So gewiß ich Wein genossen, Ist bein Blut für mich gestossen; So gewiß ich Brot empfangen, Soll ich heil in bir erlangen.

4. Ja, du tommft dich mit ben Deinen

In dem Nachtmahl zu vereinen; Du, der Weinftod, giebst den Reben Muth und Kraft zum neuen Leben; Durch dich muß es mir gelingen, Reiche, gute Frucht zu bringen Und burch Frömmigkeit zu zeigen, Daß ich ganzlich sei dein eigen.

5. Nun, fo fei ber Bund erneuet Und mein herz bir ganz geweihet! Auf bein Borbild will ich fehen Und bir nach, mein heiland, gehen: Bas du haffen, will ich haffen, Stets von dir mich leiten laffen; Bas du liebeft, will ich lieben, Nie durch Untreu dich betrüben.

6. Doch ich fenne meine Schwäche; Schwer ift, was ich dir verspreche: Berd' ich dir auch Glauben halten Und im Guten nie erkalten? D fteh du mir bei und ftarke Mich zu jedem guten Berke! hilf, daß ich die Luft zur Sunde Durch dich fraftig überwinde!

7. Gieb, daß ich und alle Chriften Und auf beine Butunft ruften, Daß, wenn heut ber Tag icon tame, Reinen, herr, bein Blid beschäme. Schaff' ein neues herz den Sündern, Mache sie zu Gottes Rindern, Die dir leben, leiden, fterben Deine herrlichkeit zu erben.

8. Großes Abendmahl ber Frommen, [men, Tag bes heils, wann wirft du tom= Daß wir mit der Engel Chören, herr, bich schaun und ewig ehren? hallelujah! welche Freuben ! Danket, banket, fromme herzen, Ewig ihm für seine Schmerren!

Mel. 165: Somude bid.

160. Romm, mein Berg, in Jesu Leiben

Dich mit himmelebrot zu weiben; Stille hier bein fehnlich Durften Aus bem Relch bes Lebensfürften! Daß ich einen heiland habe Und in seinem heil mich labe Und in sein Berdienft mich fleide, Das ift meines herzens Freude.

2. Darum will ich mit Berlangen Run fein Abendmahl empfangen; hier darf ich mich ihm verbinden, Und so muß ich's tief empfinden, Daß ich einen heiland habe, Der am Kreuz und in dem Grabe, Wie sein Wort es mir verschreibet, Mein Erlöser war und bleibet.

3. Ach, wie werb' ich oft fo mube! Bie entweicht ber fuße Friebe! Sund' und Belt fann mich vermunsben,

Benn mir biefes Licht entichwunden, Daß ich einen beiland habe, Der mit feinem birtenftabe, Sanft und mild' und voll Bergeben, Rir nichte ift ale Beil und Leben.

4. Dich Sunder, ich Berlorner Und in Sunden schon Geborner, Bas wollt' ich von Trofte wissen, Bare dieses mir entrissen, Daß ich einen heiland habe, Dessen Blut mich Sunder labe? Besser war' es, nie geboren, Als dieß theure Wort verloren.

5. Sei gefegnet, ew'ge Liebe,
Daß du mir aus treuem Triebe,
Da das Mißtraun mich vergiftet,
Solch ein Denkmal hast gestiftet,
Daß ich einen heiland habe,
Der den Gang zum Kreuz und Grabe
Gern gethan mich zu erretten
Bon des ew'gen Todes Ketten.

6. heil'gee Brot, fei mir gefegnet, Beil mir ber mit bir begegnet, Der mit feinen Tobeswunden Die Erlöfung mir gefunden. Daß ich einen heiland habe, Der erblaßt und todt im Grabe Auch für meine Schuld gelegen, Bill ich fcmeden und ermägen.

7. Seil'ger Relch, fei mir gesegnet, Beil mir ber mit bir begegnet, Deffen Blut mich lässet finden Die Bergebung aller Sünden. Daß ich einen Beiland habe, Der die durre Seele labe, Dieses rühm' ich froben Mundes Bei bem Blut bes neuen Bundes.

8. Er gebietet mir ju effen, Meines Jammers ju vergeffen; Er gebietet mir ju trinten, Gang in Freube ju verfinten, Daß ich einen heiland habe, Der fich felbst als Opfergabe hat für mich dahingegeben Mir zu Speis' und Trank und Leben. 9. Will hinfort mich etwas qualen,

9. Will hinfort mich etwas qualen, Bill es mir an Trofte fehlen, Bill des Lebens Kraft zerrinnen, So will ich mich deß besinnen, Daß ich einen Seiland habe, Der vom Kripplein bis zum Grabe, Bis zum Thron, wo man ihn ehret, Mir, dem Sünder, zugehöret.

Mel. 184: Mus tiefer Roth.

161. Rommt her! benn Alles ift bes Bum Sochzeitsmahl ber Gnaden; [reit Die Pforten find geöffnet weit, Und Alle find geladen.
Blid' auf, bu tiefgebeugtes herz, Du Seele voller Angft und Schmerz: Du follt getröftet werden.

2. Was irrft du braufen boch um= Die innre Glut zu ftillen? [her hier ift bas rechte Liebesmeer Rit Freude dich zu füllen. Drum ohne Saumen tomm ges ichwind

Bom Baffer, bas ins Leben rinnt, Bu fcopfen und zu trinfen!

3. Dein Gott ift selbst des Mahles Erkennt dein heißes Sehnen, [Herr; Dein stilles Seufzen höret er Und merkt auf deine Thranen. O komm, wie der verlorne Sohn, Burud zu deines Baters Thron: Er nimmt dich auf mit Freuden.



2. So oft wir diesed Mahl genießen, Wird bein Gedächtniß bei uns neu, Und immer neue Ströme fließen Bon deiner Gnad' und Lieb' und Treu;

Dein Blut, bein Tob und beine Schmerzen Berklaren fich in unferm Bergen.

3. Es wird bem jagenden Bewiffen

Dia and by Google

Ein neues Siegel aufgedrückt, Daß unser Schuldbrief sei zerrissen, Daß unsre Handschrift sei zerstückt, Daß wir Bergebung unsrer Sünden In deinen blut'gen Wunden sinden.

4. Dieg Brot fann mahre Rahrung

Und dieser Reich erquickt den Geift; Es mehrt fich unser innres Leben, An deinem Gnadentisch gespeist; Bir fühlen neue Araft und Starke In unserm Kampf und Glaubens:

5. Und fefter, ale es je gewefen, Bird nun bas Band, bas uns vereint; Bon allem Seelenschmerz genefen, Schaun wir in bir ben höchften

merfe.

Freund;
Bir fühlen und in solchen Stunden Mit dir in Einem Geift verbunden.
6. Nun treten wir vereint ale Brus In engre Liebesbande ein [ber Und wollen deines Leibes Glieder, Ein herz und Eine Seele sein: Die Liebe muß ich fester schließen, Da wir von Einem Brot genießen.
7. Dein Leib muß und zum Pfande

bienen, Daß unfer Leib, jest ich wach heitsvoll, Einft aus dem Staube herrlich grunen Und unverweslich werden foll, Ja, daß du uns ein ewig Leben Nach diesem furzen wollest geben.

8. herr Jesu Chrift, so edle Gaben haft du in dieses Mahl gelegt; Da wir dich selbst zur Speise haben, Wie wohl ist unser Geist verpflegt! Bon Menschen: und von Engel: zungen

Sei dir Lob, Ehr' und Preis gefungen!

Mel. 14: Wie lieblich ift boch. 163. Run habe Dank fur beine Liebe,

Du großer Mittler Jesu Chrift! Gieb, baß ich bich nicht mehr betrübe, Der bu für mich gestorben bist! Laß beines Leidens Ungst und Bein Mir immerbar vor Augen fein!

2. Bie fann ich dich genug erheben? 3ch, ber ich Fluch und Tod verdient, 3ch foll nicht fterben, sondern leben, Beil du mich selbft mit Gottverfühnt. Sohn Gottes, ach, du ftarbft für mich! Bie preif'ich, herr, wie preif'ich bich?

3. Seil mir! mir wird bein Brot gebrochen,

3ch trinke beines Bundes Bein. Boll Freude hab' ich dir versprochen Dir, treufter Jesu, treu zu sein. Mit herz und Mund gelob' ich's dir; Du schenke beine Enade mir.

4. Ja, hilse willst du gnädig geben: Du liebtest mich bis in den Lod. O sei mir Stärke, Freude, Leben, Und bleib mein fußes himmelsbrot. O nimm dich meiner Ohnmacht an: Du weift, wie leicht ich sallen kann.

5. D lag mich dankbar ftete ermef= Bas du fur mich gelitten haft, [sen, Und deine Liebe nie vergeffen, Die so viel Segen in sich faßt; Laß meinen Glauben thätig sein Und mir zum Guten Kraft verleihn.

6. Im Streite hilf mir überwinden, Und ftarte mich zu meiner Bflicht, Bewahre mich vor neuen Günden, Berlag mich in Bersuchung nicht, Und bein für mich vergofnes Blut Schenk mir im Todestampfe Muth.
7. Und ihr auch, feines Leibes

Glieber,

Die Jesu heil wie mich erfreut, Euch lieb' ich flete ale feine Brüber, Ale Erben feiner herrlichkeit: Wir haben Einen herrn und Gott, Une speiet und trankt Ein Relch, Ein Brot.

8. Sier will ich mich mit euch bers Die ihr ihn ewiglich erhöht, feinen, Und wenn wir einft vor ihm ericheis Im Glange feiner Majestät, [nen Dann geh' ich im Triumph mit euch, Thr Auserwählten, in fein Reich.

Mel. 47: Nun laßt uns gehn. 164. O Jefu, meine Wonne, Du meiner Seele Sonne, Du Freundlichster auf Erden, Laß mich dir bankbar werden!

2. Wie kann ich gnugfam schähen Dieß himmlische Ergögen Und diese theuren Gaben, Die mich gestärket haben?

3. Bie foll ich bir's verdanten,

D herr, bag bu mich Kranken Gespeiset und getranket, Ja selbft bich mir geschenket?

4. 3ch lobe bich bon Bergen Bur alle beine Schmergen; Dir bant' ich für bein Leiben, Den Ursprung meiner Freuden.

5. Dir bant' ich für bein Lieben, Das ftanbhaft ift geblieben; Dir bant' ich für bein Sterben, Das mich bein Reich laft erben.

6. Du wollest ja die Gunde, Die ich noch in mir finde, Aus meinem Bergen treiben Und fraftig in mir bleiben.

7. Laß mich mit Ernft fie meiben; Laß mich gebulbig leiben; Laß wachen mich und beten, Bon beinem Weg nie treten.

'8. Dann tann ich nicht verberben; Dann werb' ich felig fterben Und freudig auferfteben, D Jefu, dich zu feben.





- 2. So, wie Gottverlobte pflegen, Gile deinem herrn entgegen, Der mit füßen Gnadenworten Rlopft an deines herzens Pforten; Gile-fie ihm aufzuschließen, Wirf dich hin zu seinen Füßen, Sprich: O herr, laß dich umfassen! Bon dir will ich nimmer lassen.
- 3. Ber ein Kleinod will erringen, Pflegt fonft Gold bafür zu bringen: Aber er für feine Gaben Bill nicht Erdengüter haben; In der Berge tiefften Gründen Ift fein folder Schap zu finden, Den man könnt' ale Zahlung reichen für dieß Manna fonder Gleichen.
- 4. Ach, wie hungert mein Gemuthe, Menschenfreund, nach beiner Gute! Ach, wie pfleget mich zu burften Nach bem Trank bes Lebensfürften! Ach, wie pfleg' ich oft mit Thränen Mich nach biesem Mahl zu sehnen, Daß mit seinem Brot und Beine Sich mein heiland mir vereine!
- 5. Jesu, meines Lebens Sonne, Jesu, meine Freud' und Wonne! Jesu, du mein ganz Beginnen, Lebensquell und Licht der Sinnen! hier fall' ich zu deinen Füßen: Laß mich würdiglich genießen Dieser deiner himmelsspeise Mir zum Preise!

6. Berr, es bat bein treues Lieben Dich vom Simmelethron getrieben, Daf bu willig haft bein Leben Für und in ben Tob gegeben, Dag bu haft bein Blut bergoffen, Daf bu beine Tifchgenoffen Gelber fpeifen willft und tranten Deiner Liebe zu gebenten.

7. Jefu, mahres Brot bes Lebens, Bilf, bag ich boch nicht vergebens Und zu meiner Geele Schaben Trete ju bem Tifc ber Gnaben! Raf mich burch bicf Geeleneffen Deine Liebe recht ermeffen, Daf ich einft wie jest auf Erben Mog bein Gaft im himmel werben!

Mel. 64: O Saupt voll Blut.

166. Wie fonnt' ich fein vergeffen, Der mein noch nie vergaß? Rann ich die Lieb' ermeffen, Dadurch mein berg genas? 3ch lag in bittern Schmerzen: Er fchafft mein Leben neu, Und ftete quillt aus bem Bergen Ihm neue Lieb' und Treu.

2. Bie follt' ich ihn nicht lieben, Der mir fo holb fich zeigt? Bie jemale ihn betrüben,

Der fo gu mir fich neigt? Er, ber, ane Rreug erhoben. Betragen meine Somad, Ruft er mir nicht bon oben : Romm, folge bu mir nach ! 3. 3hn will ich ewig lieben. Der mir aus Tobesnacht, Bon meinem Schmerz getrieben, Unfterblichfeit gebracht, Der noch jur letten Stunbe Mir reicht bie treue Banb, Dag mich fein Feind vermunde 3m Lauf jum beimathland. 4. Er giebt zum heil'gen Pfanbe Mir feinen Reib, fein Blut, bebt mich aus Racht und Schanbe, Fullt mich mit himmelemuth. Bill felber in mir thronen Mit heil'gem Gnadenichein: Sollt' ich bei ihm nicht wohnen ? In ihm nicht felig fein ?

5. Bei Freuden und bei Schmergen Durchleuchte mich bein Bild,

Bie bu, o Berg ber Bergen,

Mein Dulben weih' ich bir. Lag mir die Beimath offen

Und bein Berg fur und fur!

Geblutet baft fo milb! Mein Lieben und mein hoffen,







2. Wir beten an und loben bic, Wir bringen Ehr und banten, Daß du, Gott Bater, ewiglich Regierft ohn alles Banten.
Sanz unbegranzt ift beine Macht; Alzeit geschicht, was du bebacht: Bohl und solch eines Berren!

3. D Jefu Chrifte, Gottes Sohn, Für une ein Menich geboren, Gefandt von beines Batere Thron Bu retten, mas verloren,

Lamm Gottee, heilger herr und Gott,

Nimm an die Bitt von unfrer Noth, Erbarm bich unfer aller!

4. Oheilger Geift, du gröftes Gut, Mit beinem Seil uns trofte!
Bor Satans Machtnimm uns in Sut, Die Jesus Chrift erlöste
Durch Marter groß und bittern Tob;
Bend ab all unser Leid und Noth!
Darauf wir uns verlaffen.



Die himmel wieder in ihr Nich.
3. Licht ift sein Rleib Und seine Wahl bas Befte; Er herrscht als Gott, Und seines Thrones Feste

3ft Bahrheit und Gerechtigfeit.

4. Unendlich reich, Ein Meer von Seligfeiten, Dhn' Unfang Gott 5. Was ift und war
In himmel, Erd' und Meere,
Das fennet Gott,
Und seiner Berke heere
Sind ewig vor ihm offenbar.
6. Er ift um mich,
Schafft, daß ich sicher ruhe;
Er schafft, was ich
Bors ober nachmals thue,
Und er erforschet mich und bich.
7. Er ift bir nah,

Digitard by Google

Du figeft ober geheft; Db bu ans Meer, Db bu gen himmel floheft, So ift er allenthalben ba. 8. Er fennt mein Glebn Und allen Rath der Seele; Er weiß, wie oft 3d Gutes thu' und fehle, Und eilt mir gnabig beiguftehn. 9. Er wog mir bar, Bas er mir geben wollte, Schrieb auf fein Buch, Bie lang' ich leben follte, Da ich noch unbereitet mar. 10. Dichte, nichte ift mein, Das Gott nicht angebore. Berr, immerbar Soll beines Ramens Chre, Dein Rob in meinem Munbe fein. 11. Ber fann bie Bracht Bon beinen Bundern faffen ? Gin jeder Staub, Den bu haft werden laffen, Berfundigt feines Schöpfere Dacht. 12. Der fleinfte balm Ift beiner Beieheit Spiegel.

Du, Luft und Meer,
Ihr, Auen, Thal und hügel,
Ihr seid fein Loblied und fein Pfalm.
13. Du trankst das Land,
Kührst uns auf grüne Waiben,
Und Nacht und Tag
Und Korn und Wein und Freuden
Empfangen wir aus beiner hand.
14. Rein Sperling fällt,

herr, ohne deinen Billen:
Sollt' ich mein herz
Richt mit dem Trope fillen,
Daß deine hand mein Leben halt?
15. If Gott mein Schuh,
Bill Gott mein Retter werden,
So frag' ich nichts
Nach himmel und nach Erden
Und biete felbst der hölle Trub.

Mel. 21: Gott fei Dant.

169. Simmel, Erde, Ruft und Beugen bon beedchöpfereChr: [Meer Meine Seele, finge bu Und bring' auch bein Lob hergu!

2. Seht bas große Sonnenlicht, Wie es durch die Wolken bricht; Wondenglanz und Sternenpracht Jauchzen Gott bei fliller Nacht.

3. Seht, wie Gott ber Erde Ball hat gezieret überall; Balber, Felber, jedes Thier Beigen Gottes Finger hier.

4. Seht, ber Bogel muntrer Chor Singt und jauchzt zu ihm empor; Feuerstammen, Sturm und Wind Seines Willens Diener find.

5. Seht ber Wafferwellen Lauf, Wie fie fleigen ab und auf; Bon ber Quelle bis zum Meer Raufchen fie des Schöpfers Chr.

6. Uch, mein Gott, wie wunderbar Stellft du dich der Seele dar! Drücke tief in meinen Sinn, Bas du bift und was ich bin!



2. Ich weiß, bag du ber Brunn ber Und ew'ge Quelle bift, [Gnad Daraus uns allen früh und spat Biel Seil und Gutes fließt.

3. Was find wir toch, was haben Auf biefer ganzen Erb, [wir Das uns, o Bater, nicht von bir Allein gegeben werd?

4. Wer hat das ichone himmeles Soch über uns gesett? [zelt

Ber ift es, ber une unfer Feld Mit Thau und Regen nest?

5. Wer warmet une in Ralt' und Froft?

Ber fcutt une vor bem Bind ? Ber machtee, bag une Del und Moft Bur Beit befcheret find ?

6. Ber giebt und Leben, Gut und Ber halt mit feiner hand [Blut? Des goldnen Friedens edles Gut In unserm Baterland?

7. Ach herr mein Gott, bas fommt

Du, bu muft Alles thun; Du haltft bie Bach' an unfrer Thur Und lagt uns ficher rubn.

8. Du nahreft une von Jahr gu Bleibftimmer frommund treu [Sahr,

Und ftehft in jeglicher Gefahr Une allen herglich bei.

9. Du ftrafft uns Sunder mit Ges Und schlagft uns nicht zu sehr; [buld Ja endlich nimmst du unfre Schuld Und wirfst sie in das Meer.

10. Wenn unfer herze feufzt und Wirft bu gar leicht erweicht [fcreit, Und giebft und, mas une hoch erfreut

Und bir gur Chr gereicht.

11. Du fiehft bein Rind, wie oftes Und was fein Rummer fei: [wein Rein Thranlein ift vor bir zu klein, Du hebst und legft es bei.

12. Du fullft des Lebens Mangel Mit dem, mas ewig fteht, [aus Und führft unein des himmels haus,

Benn une bie Erb' entgeht.

13. Wohlauf, mein Berg, wohlauf Und habe guten Muth! [und fing Dein Gott, der Ursprung aller Ding, Ift felbft und bleibt bein Gut. 14. Er ift bein Schap, bein Erb' und Dein Glanz und Freuden licht, [Theil, Dein Schirm und Schild, bein Hilf' und Seil,

Schafft Rath und läßt bich nicht.

15. Bas frantst du bich in beinem

Und grämst dich Tag und Nacht? Nimm deine Sorg' und wirf sie hin Auf den, der dich gemacht.

16. hat er bich nicht von Jugend Berforget und ernährt? [auf Bie manchen ichweren Ungludelauf

Sat er jurudgetehrt!

17. Er hat noch niemals mas ver-In feinem Regiment: [fehn Rein, was er thut und lagt gefchehn, Das nimmt ein gutes End.

18. Ei nun, fo lagihn ferner thun Und red' ihm nicht darein:

So wirst du hier in Frieden ruhn Und ewig frohlich sein.





2. Lobe ben herren, ber Alles fo berrlich regieret,

Der dich auf Ableregefieder fo ficher Der dich erhalt, [geführet, Bie es dir felber gefällt : Saft du nicht diefes verfpuret ?

3. Lobe ben herren, ber funftlich und fein bich bereitet, Der bir Gefundheit verliehen, bich

Der dir Gesundheit verliehen, di freundlich geleitet: In wie viel Noth

In wie viel Noth Hat nicht der gnädige Gott Ueber dich Flügel gebreitet! 4. Lobe den Berren, der fichtbar bein Wert dir gefegnet,

Der aus bem himmel mit Stromen ber Liebe geregnet; Dente baran,

Bente baran, Bas der Allmächtige kann, Der dir mit Liebe begegnet!

5. Lobe ben herren ! was in mir ift, lobe ben Namen! Lobe, was Odem hat, seinen geheiligs Er ift dein Licht: [ten Namen! Seele, vergiß es ja nicht! Lob' ihn in Ewigfeit! Amen!





2. Der ewig reiche Gott Boll' une bei unferm Leben Gin immer fröhlich herz Und edlen Frieden geben Und une in seiner Gnad Erhalten fort und fort Und une aus aller Roth Erlöfen hier und bort.

3. Lob, Chr' und Breis fei Gott, Dem Bater und dem Sohne Und dem, der beiden gleich Im höchften himmelsthrone, Ihm, dem dreiein'gen Gott, Wie er im Anfang war Und ift und bleiben wird Icho und immerdar.

Mel. 170: 3ch finge bir.

173. Nun dantet all' und bringet Ihr Menschen in der Belt, [Chr, Dem, beffen Lob der Engel heer Stets fingt im himmelezelt!

2. Ermuntert euch und fingt mit

Gott, unserm höchsten Gut, Der seine Bunder überall Und große Dinge thut;

3. Der uns von Mutterleibe an Frifc und gefund erhalt, Und mo fein Menich mehr helfen Sich felbst zum helfer ftellt; fann,

4. Der, ob wir ihn gleich hoch bes Doch bleibet gutes Muths, [trubt, DieStraf' erläßt, dieSchuld vergiebt Und thut uns alles Guts.

5. Er gebe und ein fröhlich herz, Erfrische Geift und Sinn Und werf' all' Angit, Furcht, Sorg' und Schmerz

Ine tiefe Meer babin.

6. Er laffe feinen Frieden ruhn Auf unferm Baterland; Er gebe Glud zu unferm Thun Und Beil in jedem Stand.

7. Er laffe feine Lieb' und Gut Um, bei und mit une gehn, Bas aber angftet und bemuht, Gar ferne von une ftehn. So lange biefes Leben mabrt, r flete unfer Beil, ' er auch unfer Theil.

9. Er brude, wenn badbergebricht. Une unfre Augen gu venn wir icheiden von der Erd, Und geig' une brauf fein Angeficht Dort in ber em'gen Ruh!





2. Er hat uns wissen lassen Sein heilig Recht und sein Gericht. Sein Gut ift ohne Magen, 3hm mangelt's an Erbarmung nicht. Den Zorn will er nicht halten, Straft nicht nach unsere Schuld, läßt seine Gnade walten Und trägt uns mit Geduld. Run durfen wir nicht forgen: Bern läßt er von uns sein, Bie Abend von dem Morgen, Der Sünde Straf und Bein.

3. Bie Bater mit Erbarmen Auf ihre ich wachen Kinder ich aun, Go thut der herr und Armen, Benn wir nur findlich ihm vertraun.

Er weiß, wir sind nur Staub, Ein nichtiges Geschlechte, Bie Gras und fallend Laub; Der Wind nur drüber wehet, So ift es nimmer da: Also der Mensch vergehet, Sein End ift stets ihm nah.

4. Nur Gottes Gnad alleine Steht fest und bleibt in Emigkeit; Sie bleibt bei der Gemeine, Die ihm zu dienen ift bereit. Die seinen Bund bewahren, Bei denen ift sein Reich.

3hr ffarken Engelschaaren,

Robt ihn mit une zugleich

Gott fennt und arme Rnechte,



Bis babin, wo bie Conne fteht! D bag meinBlut mit Jaudgen mallte, Co lang' es feinen Lauf noch geht! Uch mare jeber Bule ein Dant Und jeder Dbem ein Gefang!

3. 3hr grunen Blatter in ben Balbern,

Bewegt und regt euch boch mit mir! 3hr ichwanten Grastein in ben Relbern.

Bu Gottes Ruhm belebet fein Und frimmet lieblich mit mir ein!

4. Uch, alles, alles, mas ein Reben Und einen Dbem in fich hat, Goll fich mir jum Behilfen geben: Denn mein Bermogen ift zu matt Die großen Bunber ju erhöhn, Die allenthalben um mich ftebn.

5. Lob fei bir, liebfter Gott unb Bater,

Digitard by Google

gur Leib und Scele, Sab' und Gut; Lob fei dir, mildester Berather, Für alles, was dein Lieben thut Und was du in der ganzen Welt Bu meinem Wohlfein hast bestellt.

6. Meintreuster Jesu, seigepriesen, Daß dein erbarmungsvolles Gerg

Daß bein erbarmungsvolles herz Daß bein erbarmungsvolles herz Sich mir so hilfreich hat erwiesen Und baß burch deinen Todesschmerz Du mir die Freiheit hast gebracht Und mich zu eigen dir gemacht.

7. Lob fei dir ewig, Ruhm und Chre.

D heil'ger, werther Gotteegeift, gur beines Troftes fuße Lehre, Die mich ein Rind bes Lebens heißt; Bas Gutes foll burch mich gebeihn, Das wirkt bein göttlich Licht allein.

8. Werüberftrömet mich mit Segen? Bift du es nicht, o reicher Gott? Ber schüget mich auf meinen Wegen? Du, bu, o herr Gott Zebaoth! Du träast mit meiner Sündenschulb

Unfäglich gnädige Geduld.

9. Demüthig füff' ich beine Ruthe, Bomit du mich gezüchtigt haft:
Bie kommt mir deine Zucht zu Gute!
Sie ift mir eine fanfte Laft;
Sie macht mich fromm und zeugt da=

Daß ich ein liebes Rind dir fei. [bei, 10. 3ch hab' es ja mein Lebetage Schon fo manch liebes Mal gespurt, Daß du mich unter vieler Blage Durch alles Leid hindurchgeführt: Denn in ber größesten Gefahr Barb ich bein Troftlicht stets gewahr.

11. Wie follt' ich nun nicht voller Kreuben

In beinem flaten Lobe ftebn?
Bie wollt' ich auch im tiefften Leiden Richt triumphierend vorwarts gehn? Gebt unserm Gott bie Chre!

Und fiele auch ber himmel ein, Go will ich boch nicht trauria fein.

12. Bon beiner Gute will ich fins So lange fich die Bunge regt; [gen, Dir will ich Freudenopfer bringen, So lange fich mein berg bewegt; Ja, wenn ber Mund wird fraftlos fein.

So fimm' ich boch mit Seufzen ein. 13. Ach nimm bas arme Lob auf

Erden,
Mein Gott, in allen Gnaden hin!
Im himmel foll es besser werden,
Wenn ich im Chor der Sel'gen bin:
Dann bring' ich mit der Engel Schaar
Dir tausend hallelujah dar.

Mel. 84: Dach' auf, mein Berg!

176. Seilob und Chr bem höchften Dem Bater aller Gute, [Gut, Dem Gott, ber alle Bunder thut, Dem Gott, ber mein Gemuthe Mit seinem reichen Troft erfüllt, Dem Gott, ber allen Jammer stillt! Gebt unserm Gott bie Chre!

2. Es banten bir die Simmelsheer, D herricher aller Thronen!
Und die auf Erden, Luft und Meer In beinem Schatten wohnen, Die preisen beine Schöpfersmacht, Die Alles also wohl bedacht.
Gebt unserm Gott die Ehre!

3. Bas unser Gott geschaffen hat, Das will er auch erhalten; Darüber will er früh und spat Mit seiner Gnade walten. In seinem ganzen Königreich Ift Alles recht, ift Alles gleich. Gebt unserm Gott die Ehre!

4. Ich rief bem herrn in meiner | Noth:

Uch Gott, vernimm mein Schreien! Da half mein helfer mir vom Tob, Ließ Troft mir angedeihen. Drum dant', o Gott, brum bant' ich Uch dantet, bantet Gott mit mir! [bir: Gebt unserm Gott bie Ebre!

5. Der herr ift noch und nimmer Bon feinem Bolt geschieden; [nicht Er bleibet ihre Zuversicht, Ihr Segen, heil und Frieden. Mit Mutterhanden leitet er Die Seinen ftatig hin und her. Gebt unserm Gott die Ehre!

6. Wenn Troft und bilfe mangeln Die fonft bie Belt erzeiget, Imufi. Go tommt mit feinem Ueberfluß Der Schöpfer felbft und neiget Die Bateraugen benen gu, Die fonften nirgende finden Rub. Gebt unferm Gott die Chre! 7. 3ch will dich all mein Leben lang, D Gott, von nun an ehren ; Man foll, o Gott, den Lobgefang Un allen Orten boren. Mein ganges berg ermuntre fich ; Mein Leib und Geift lobpreife bich! Gebt unferm Gott die Ehre! 8. 3hr, die ihrChriftinamennennt, Gebt unferm Gott bie Chre! Ihr, Die ihr Gottes Macht befennt, Gebt unferm Gott die Ehre: Die faliden Goben macht zu Gvott! Der herr ift Gott, der herr ift Gott: Gebt unferm Gott die Chre!

9. So kommet vor sein Angesicht Mit Jauchzen Dank zu bringen; Bezahlet die gelobte Pflicht Und laßt uns fröhlich singen: Gott hat es alles wohl bedacht Und Alles, Alles recht gemacht: Gebt unserm Gott die Chre!

Del. 63: D bu Liebe meiner Liebe.

177. Singet Gott! benn Gott ift Liebe, die ba ewig mabrt; [Liebe, Singe durch des Geiftes Triebe, Ber es an fich selbst erfahrt! Benn Gott laßt den Eifer brennen, Brennt er bis jum höllengrund: Nun er sich läßt Liebe nennen, Bird es allen himmeln fund.

2. Liebe, die er in Erfenntniß Seines Sohnes uns bezeugt, Liebe, welche bas Berftändniß Aller Beifen überfleigt, Beit ob allen Menschentindern, Bährft du lang' auf alle Beit, Reichst du tief zu armen Sündern, Führst du hoch zur herrlichteit.

3. Liebe, die mein herz darf

glauben,
Db sie mein Verstand nicht faßt,
Laß den Feind mich dir nicht rauben,
Der die Freunde Gottes haßt!
Liebe, laß es uns gelingen,
Dich zu kennen, wie du bist!
Liebe, lehr' uns ewig singen,
Wie cs Gottes wurdig ift!





2. Bie ein Abler fein Gefieder Ueber seine Jungen ftredt, Also hat auch immer wieder Mich des höchsten Arm gededt, Alsobald im Mutterleibe, Da er mir mein Befen gab Und das Leben, das ich hab Und noch diese Stunde treibe. Alles Ding mährt seine Zeit, Gottes Lieb' in Emigkeit. [theuer,

3. Sein Sohn ift ihm nicht zu Rein, er gab ihn für mich hin, Daß er mich vom ew'gen Feuer Durch sein theures Blut gewinn'. D du Brunnen ohn' Ergründen, Wie will boch mein schwacher Beift, Db er sich gleich hoch besteißt, Deines Grundes Tiefe finden? Alles Ding mahrt seine Zeit, Gottes Lieb' in Ewigkeit.

4. Seinen Geift, ben ebeln Führer, Giebt er mir in seinem Bort, Dag er werbe mein Regierer Durch die Welt jur himmelspfort, Daß er mir mein herz erfulle Mit des Glaubens hellem Licht, Der des Todes Reich zerbricht Und die holle selbft macht ftille. Alles Ding mahrt feine Beit, Gottes Lieb' in Emigfeit.

5. Meiner Seele Wohlergehen hat er ja recht wohl bedacht; Will dem Leib' ein Leid geschehen, Nimmt er's gleichfalls wohl in Acht. Benn mein Können, mein Bermögen Nichts vermag, nichts helfen fann, kommt mein Gott und hebt mir an Sein Bermögen beizulegen.
Alles Ding mahrt seine Zeit, Gottes Lieb' in Ewigfeit.

6. himmel, Erb' und ihre heere hat er mir jum Dienft bestellt; Bo ich nur mein Aug' hintehre, Bind' ich, was mich nahrt und halt, Thier' und Rrauter und Getreibe: In ben Grunden, in ber hoh,

In den Bufchen, in der See, Ueberall ift Bonn' und Baide.
Alles Ding mahrt seine Zeit, Gottes Lieb' in Ewigkeit.
7. Wenn ich schlafe, wacht sein Sorsund ermuntert mein Gemuth, sgen Daß ich alle liebe Morgen Schaue neue Lieb' und Gut.
Bare nicht mein Gott gewesen, hatte mich sein Angesicht Richt geleitet, war' ich nicht Aus se mancher Angst genesen.
Alles Ding währt seine Zeit, bottes Lieb' in Ewigkeit.

8. Un wie mancher schweren Plage hat er mich vorbeigeführt, Daß sie mich mein Lebetage Niemals noch bieher berührt! Und ber Engel, den er sendet, hat das Böse, das der Feind Anzurichten war gemeint, In die Ferne weggewendet. Alles Ding währt seine Zeit, Gottes Lieb' in Ewigkeit.

9. Wie ein Bater feinem Kinde Sein herz niemale ganz entzeucht, Ob ce gleich bieweilen Gunde Thut und aus den Schranten weicht, Alfo halt auch mein Berbrechen Wir mein frommer Gott zu Gut, Bill mein Fehlen mit der Ruth' Und nicht mit bem Schwerte rachen.

MUce Ding mabrt feine Beit, Gottes Lieb' in Emigfeit.

10. Seine Strafen, seine Schlage, Db es mir gleich bitter icheint, Sind, wenn ich es recht erwäge, Dennoch Zeichen, daß mein Freund, Der mich liebet, mein gedenke Und mich von der schnoben Belt, Die uns hart gefangen halt, Durch das Kreuze zu sich lenke. Alles Ding mahrt seine Zeit, Gottes Lieb' in Ewigkeit.

11. Das weiß ich fürwahr und laffe Mir's nicht aus dem Sinne gehn: Chriftenkreuz hat seine Maße Und muß endlich fille ftehn.
Benn der Binter ausgeschneiet, Tritt der schöne Sommer ein: Ulso wird auch nach der Bein, Ber's erwarten kann, erfreuet. Ulles Ding mährt seine Zeit, Gottes Lieb' in Ewigkeit.

12. Beil denn weder Ziel noch Ende

Sich in Gottes Liebe findt, So erheb' ich meine Sande Bu dir, Bater, als bein Rind, Bitte, wollft mir Gnade geben Dich aus aller meiner Macht Bu umfangen Tag und Nacht hier in meinem ganzen Leben, Bis ich bich nach dieser Zeit Lob' und lieb' in Ewigseit.



2. Mein Auge fieht, wohin es blidt, Die Bunder deiner Berte. Der himmel, prächtig ausgeschmudt, Preist dich, du Golt der Stärte: Ber hat die Sonn' an ihm erhöht?

Ber fleidet fie mit Majeftat? Ber ruft dem heer der Sterne?

3. Ber mißt bem Binde feinen Rauf?

Ber heißt bie himmel regnen?

Ber folieft den Schoof der Erden Mit Borrath uns zu fegnen? [auf D Gott der Macht und herrlichkeit! Gott, beine Gute reicht so weit, So weit die Wollen reichen.

4. Dich predigt Connenschein und Sturm,

Dich preist der Sand am Meere. Bringt, ruft auch der geringfte Burm, Bringt meinem Schöpfer Ehre! Mich, ruft der Baum in seiner Bracht, Mich, ruft die Saat, hat Gott gemacht: Bringt unserm Schöpfer Ehre!

5. Der Mensch, ein Leib, ben deine So wunderbar bereitet, [hand Der Mensch, ein Geift, den sein Bers Dich zu erkennen leitet, [stand Der Mensch, ber Schöpfung Auhm und Breis,

Ift fich ein täglicher Beweis Bon beiner Gut' und Größe.

6. Erheb' ihn ewig, o mein Geift! Erhebe feinen Namen!
Gott, unfer Bater, fei gepreist,
Und alle Welt fag' Amen!
Und alle Welt fürcht' ihren herrn
Und hoff' auf ihn und dien' ihm gern!
Wer wollte Gott nicht bienen?

Met. 60: Jeju, meines Lebens Leben. 180. 28 omit foll ich dich wohl los Mächtiger herr Zebaoth? [ben, Sende mir bazu von oben Deines Geiftes Kraft, mein Gott! Denn ich fann mit nichts erreichen Deine Gnad's und Liebeszeichen. Tausends, tausendmal sei dir, Großer König, Dant bafür!

2. herr, entzünde mein Gemüthe, Dafi ich beine Bundermacht,

Deine Gnabe, Treu' und Gute

Froh erhebe Tag und Nacht! Denn was ich nur bin und habe, Kommt von dir, ist deine Gabe. Tausends, tausendmal sei dir, Großer König, Dans dafür!

3. Dent' ich, wie ich bich verlaffen Und gehäufet Schulb auf Schulb, So muß ich vor Scham erblaffen Ob der Langmuth und Geduld, Bomit du, o Gott, mich Armen haft getragen voll Erbarmen. Taufends, taufendmal fei dir, Großer König, Dank dafür!

4. Ja, herr, wenn ich überlege, Mit wie großer Gutigkeit Du durch so viel Bunderwege Mich geführt die Lebenszeit, So weiß ich kein Biel zu finden Noch die Tiefen zu ergründen. Tausende, tausendmal sei dir, Großer König, Dank bafür!

5. Du, herr, bift mir nachgelaufen Mich zu reißen aus ber Glut:
Denn als mit ber Gunder haufen Ich nur suchte irdisch Gut, hießest du mich bas verachten Und nach beinem Reiche trachten.
Tausend=, tausendmal sei dir, Großer König, Dank dafür!

6. D wie hat mich beine Gnade Stets gefucht zu dir zu ziehn, Daß ich von der Sünden Pfade Möchte zu dem Areuze fliehn, Wo in meines heilands Bunden Die Erlöfung ich gefunden. Taufend=, taufendmal fei dir, Großer König, Dank bafür!

7. Ja, herr, Majestät und Klarheit Stralt von beinem Angesicht; All bein Thun ift Gnad' und Bahrs Recht und heilig bein Gericht. [heit, Ber muß nicht aus beinen Berken Deine Macht und Beisheit merken? Tausende, tausendmal fei dir, Großer König, Dank bafür!

8. Bald kamft du mit Baterschlägen, Bald mit Bohlthun, Gott, zu mir Um mein herz nur zu bewegen Sich ganz zu ergeben dir Und ftets deinen guten Billen Ohne Murren zu erfüllen.
Tausende, tausendmal sei dir, Großer König, Dank bafür!

9. Wie ein Bater nimmt und giebet, Nachdem's Kindern nühlich ift, So haft du mich auch geliebet, herr mein Gott, zu jeder Frift Und dich meiner angenommen, Benn's aufs höchste gleich gekoms Tausends, tausendmal sei dir, [men. Großer König, Dant dafür!

10. Oft haft du auf Ablereflügeln Mich getragen väterlich, In den Thalern, auf den hügeln Bunderbar errettet mich. Mußt' ich einsam hilflos weinen, Ließest du mir Troft erscheinen. Tausende, tausendmal fei dir, Großer König, Dank tafür!

11. Bater, bu haft mir erzeiget Lauter Gnad' und Gutigfeit, Und bu haft zu mir geneiget, Jesu, beine Freundlichkeit, Und durch dich, o Geist der Gnaden, Berd' ich stets noch eingeladen. Tausends, tausendmal sei dir, Großer König, Dant dafür!

12. Taufendmal fei dir gefungen Preis und Lob und Dant, mein Gott, Daß es mir bisher gelungen: Ach, laß mich bis in den Tod Feft in deiner Gnade fteben

Und dereinst dein Antlit sehen! Da will ich, herr, für und für, Ewig, ewig danken dir.

Del. 7: Gott ift gegenwärtig. 181. Bunderbarer Ronig, Berricher bon und allen, Lag bir unfer Lob gefallen! Deine Gnabenftrome Baft du laffen fliegen, Db wir icon bich oft verliefen. bilf une noch. Start' une boch ! Laf bie Bunge fingen, Laf bie Stimm' erflingen ! 2. Lobe beinen Schöpfer, Simmel, lobe prachtig, Bie er ift von Thaten machtig ; Licht ber Conne, manble Deine himmelefreife 3hm, bem herrn bes Lichts, jum Lobet gern, Preise: Mond und Stern, Seib bereit zu ehren Ginen folden Berren ! 3. Baffer, Luft und Erbe. Ja bein gang Gebiete Ift ein Schauplat beiner Gute. Deiner Langmuth Chre Birb burch neue Broben Immer herrlicher erhoben. D wie weit, D wie breit. Ueber Berg und Bugel Stredt fie ihre Flügel! 4. Bas wir tavon benten. Bas wir fagen fonnen, Ift ein Schatten nur zu nennen. Tag für Tag gu leiben, Tag für Tag zu bulben

Millionen Gunbenfdulben.

Und dazu
Dhne Ruh
Lieben für das haffen:
herr, wer kann das faffen?
5. Du vergiebest Günde,
hörft der Günder Flehen,
Benn sie weinend vor dir stehen.
Deine Rechte dräuet
Und erbarmt sich wieder,
Legt die Pfeile gerne nieder.
Unser Schmerz
Rührt dein herz,

Und du willft der Armen Gnadig dich erbarmen.
6. König, sei gepriesen, Daß du so verschonest Und une nicht nach Werken lohnest! Deiner Hand sei Ehre, Die so wohl regieret Und mit Ruhm den Zepter führet! Kahre fort, Zione hort, Langmuth auszuüben Und die Welt zu lieben!

## XIV. Gebetlieber.

Mel. 103: Romm, o tomm, bu Geift.

182. Abba, lieber Bater, hore, Benn bein Kind gen himmel schreit. Mette beines Namens Chre: Denn du bift voll Gütigleit. hor' une, die wir vor dir ftehn und in Jesu Namen flehn.

2. herr, wer fann dich gnug erhes Wie dein Name, fo dein Nuhm. [ben? Ach, erhalt in Lehr' und Leben Deines Namens heiligthum! Diefen Namen laß allein Unfers herzens Freude fein.

3. Romm zu uns mit beinem Reiche, König, bem kein König gleich! Daß bas Reich ber Sunde weiche, Bau' in une bein Gnadenreich. Hühr' uns auch nach dieser Zeit In bas Reich ber herrlickleit.

4. Laffe beinen guten Billen, Lieber Gott, bei und gefchehn, Daß wir ihn mit Luft erfüllen Und auf bein Gebot nur fehn. Laß und beines Billens fein: So flimmt Erd' und himmel ein.

5. Geber aller guten Gaben, Gieb uns das bescheidne Theil: Du weift, was wir muffen haben, Und bei dir fieht unser Seil. Hat man Gott und täglich Brot, O so hat es keine Noth.

6. Großer herr von großen Gnas Ach, vergieb die Sundenschuld, sten, Die wir taglich auf und laten; habe nur mit und Gebuld. Wie wir Andern auch verzeihn, Wollest du und gnädig sein.

7. Sucht ber Satan uns zu fichten, Und versucht uns Fleisch und Welt, Helf, daß wir den Kampf verrichten, Bis der Geist den Sieg behält. Laß uns fest im Glauben stehn Und in keiner Angst vergehn.

8. Alle Noth und Trübsal wende, Daß fie und nicht schällich sei, Und mach' und an unserm Ende Auch von allem Uebel frei. Dein ift Reich und Kraft und Chr. Amen, großer Gott, erhör!



2. Ach Gott, verlaß mich nich Regiere du mein Wallen; Ach laß mich nimmermehr In Sund' und Schande fallen!

Gieb Glaubenezuversicht, Sei meine Start' und Kraft! Ach Gott, verlaß mich nicht! 3. Ach Gott, verlaß mich nicht! Ich ruf' aus herzensgrunde.
Ach höchster, stärke mich In jeder bösen Stunde;
Benn mich Bersuchung plagt
Und meine Seel' ansicht,
So weiche nicht von mir!
Ach Gott, verlaß mich nicht!
4. Ach Gott, verlaß mich nicht!

4. Ach Gott, verlaß mich nich Komm gnädig mir entgegen; Ach Bater, fröne doch Mit reichem himmelsfegen Die Werke meines Amts, Die Werke meiner Pflicht Bu thun, was dir gefällt! Uch Gott, verlaß mich nicht!

5. Ach Gott, verlaß mich nicht!

3ch bleibe dir ergeben. hilf mir, o großer Gott, Recht glauben, driftlich leben Und felig scheiden ab

3u sehn bein Angesicht.
hilf mir in aller Noth:
Ach Gott, verlaß mich nicht!





2. Bei bir gilt nichte benn Gnab unb Die Gunde ju vergeben. [Gunft Es ift boch unfer Thun umfonft, Much in bem beiten Leben. Bor bir Niemand fich rubmen fann. Def muß bich fürchten Jebermann Und beiner Gnabe leben.

3. Darum auf Gott will hoffen ich. Auf mein Berbienft nicht bauen. Auf ihn mein berg foll laffen fich Und feiner Gute trauen, Die mir gufagt fein werthes Bort. Das ift mein Troft und treuer Bort; Deg will ich allzeit harren.

4. Und ob es mahrt bis in bie Nacht Und wieder an ben Morgen, Doch foll mein berg an Gottes Dacht Bergweifeln nicht noch forgen. So thu bas Bolt von rechter Art, Das aus bem Beift geboren marb, Und harre feines Gottes.

5. Db bei une ift ber Gunben viel, Bei Gott ift viel mehr Gnabe. Sein Sand zu belfen bat tein Riel, Bie groß auch fei ber Schabe. Er ift allein ber aute birt. Der Ifrael erlofen wirb Mus feinen Gunben allen.

Mel. 8: Berr Jefu Chrift, bich gu uns. 185. Für alle Menfchen beten wir, D Bater, wie fur une ju bir:

Gieb, ber bu Aller Bater bift, Gieb Jebem, mas ihm beilfam ift.

2. Du fandteft beinen ein'aen Sohn Für Alle von bee bimmele Thron: Berbreite, Berr, fein Licht und Recht Beim gangen menfdliden Befdledt.

3. Bring' alle Bolfer in bein Reich, Die Letten mach ben Erften gleich, Und ichaffe bald zu beinem Rubm Dir überall ein Beiligthum.

4. Much bie Berirrten bringe bu Der Beerbe Chrifti wieber au : Mach fie im Glauben feft und treu, Daf auch ihr Banbel lauter fei.

5. Ud, Biele, Biele tragen noch Des Gunbenbienftes fdmeres Jod: Gieb ihnen, berr, jur Bufe Beit Bu ichaffen ihre Geligfeit. [Duth,

6. Gieb beinen Frommen froben Bemahr' ihr Leben und ihr Gut. Und richte ihres Beiftes Blid Stete bin aufe em'ae Lebensalud.

7. Berlaffienie in Rreug und Doth, Und fteh bei ihnen auch im Tob, Dag ihre Seel' ohn' Angft und Beh Bollenbet einft gur Beimath geb.

Mel. 200: 3d will von meiner.

186. Gott, beine Gute reicht fo So weit die Bolten geben ; Du fronft une mit Barmbergigfeit Und eilft uns beigufteben.

berr, meine Burg, mein Fele, mein bort.

Bernimm meinglehn, mert' auf mein Denn ich will vor bir beten. [Bort:

2. 3d bitte nicht um Ueberfluß Und Goane biefer Erben : Lag mir, fo viel ich haben muß, Rach beiner Gnabe werben ; Gieb mir nur Beiebeit und Berftanb Did. Gott, und ben, ben bu gefandt, Und mich felbit ju ertennen.

3. 3ch bitte nicht um Chr' und Ruhm,

Go febr fie Menfchen rubren : Des guten Ramens Gigenthum Raf mid nur nicht verlieren. Dein mabrer Rubm fei meine Bflicht, Der Rubm bor beinem Ungeficht Und frommer Freunde Liebe.

4. Go bitt' ich bich, herr Bebaoth, Auch nicht um langes Leben : 3m Glude Demuth, Muth in Roth, Das wolleft bu mir geben In beiner Sand fteht meine Beit: Lag bu mich nur Barmbergigfeit Bor bir im Tobe finden.





2. Es ift ja bein Seichenk und Gab Mein Leib und Seel, und wasich hab In biesem armen Leben:
Damit iche brauch zum Lobe bein, Bum Nut und Dienst bes Nächsten mein,

Bollft teine Gnad mir geben. Behüt nich, herr, vor falicher Lehr; Des Satans Mord und Lügen wehr; In allem Kreu; erhalte mich, Auf baß ichs trag gedulbiglich. herrZesuchrift, meinherr und Gott!

United by Google

Mein herr und Gott! Tröft meine Seel in Todesnoth.

3. Gieb, daß die Sand der Engel Um letten End die Seele mein [dein In Abrahams Schooß trage; Den Leib in seinem Kämmerlein Laß fanft nach aller Qual und Bein Ruhn bis am jüngsten Tage.

Aledann vom Tod erwede mich, Daß meine Augen sehen dich In aller Freud, o Gottes Sohn, Mein Seiland und mein Gnaden= thron! herr Jesu Chrift, erhöre mich!

Herr Jesu Chrift, erhöre mich! Erhöre mich! Ich will dich preisen ewiglich.



berben : Lag mich in beinem Tobe fterben : D fonnte boch in beiner Bein Die Gigenheit ertobtet fein !

3. Du wolleft, Jefu, meinen Billen Dit ber Belaffenheit erfullen ; Brich ber Ratur Gewalt entamei

Und mache meinen Billen frei. 4. 3d fühle mohl, daßich bich liebe Und mich in beinen Begen übe; Rur ift bon ber Unlauterfeit Die Liebe noch nicht gang befreit.

5. 36 muß noch mehr auf biefer Grben

Durch beinen Beift geheiligt werben; Der Ginn muß tiefer in bich gebn,

Der guß muß unbeweglich ftebn. 6. 3d weiß mir gwar nicht felbft au rathen :

bier gelten nichts ber Menichen Thaten;

Ber macht fein Berg wohl felber rein?

Es muß burch bich gewirtet fein. 7. Doch fenn' ich wohl bein treues

Lieben : Du bift noch immer treu geblieben : 3ch weiß gewiß, bu ftehft mir bei Und machft mich von mir felber frei.

8. Indeffen willich treulich fampfen Und ftete bie falfche Regung bampfen, Bis bu bir beine Beit erfiehft Und mich aus folden Regen giebft.

9. In hoffnung fann ich frohlich fagen :

Gott hat ber bolle Dacht gefdlagen; Gott führt mich aus bem Rampf und Streit

In feine Ruh und Sicherheit.

10. Drum will bie Gorge meiner Geelen

2. Schau ber, ich fuble mein Ber= | 3ch bir, mein Bater, gang befchlen ; Uch brude tief in meinen Ginn. Daf ich in bir icon felia bin !

Mel. 266: Ccele, fei gufrieben.

189. Rommt und laft une beten! Dft vor Gott gu treten 3ft ber Chriften Bflicht. Ruft! ber Gott ber Chren Bird ale Bater boren : Ruft mit Buberficht! Dabt jum herrn! Er fieht es gern, Benn die Rinder bor ibn treten.

Rommt und lagt und beten! 2. Betet, bag bie Beerbe Dicht gerftreuet werbe, Die an Jefu balt ; Betet für bie Freunde, Betet für bie Feinde, Für bie gange Belt. Tropt bas Seer Der Bolle febr, So tropt feinem fühnen Schnauben Mit Gebet und Blauben.

3. Beh in beine Rammer. Rlage Gott ben Jammer, Der bich jaghaft macht: Gott hat auf die Geinen Allgeit, wenn fie weinen, Mle ibr buter Ucht. Bottes Berg Fühlt unfern Schmers ; Er fann es nicht lang' ertragen,

4. Wenn ich gu ihm fliche, Benn ich vor ihm fnice, Rabt er fich zu mir. Benn ich ihn mit Gebnen Sud' in beißen Thranen, Spricht er : ich bin bier ;

Daf wir jammernb flagen.

Bas dir fehlt Und was dich qualt, Deine Leiden, deine Sorgen Sind mir nicht verborgen.

5. Jefu, heil'ger Beter, Der fur Miffethater Noch am Rreuge bat, Bitt' auch auf dem Throne, Daß Gott ben verschone, Der gesuntigt hat! Du allein Rannft Mittler sein; Du fannft alle Gnad' erbitten: Denn bu baft gelitten.

Mel. 276: Ber nur ben lieben Gott.

190. Mein Gott, ich flopf'an beine Pforte

Mit Seufzen, Flehn und Bitten an. Ich halte mich an beine Worte: Klopft an, so wird euch aufgethan. Ach öffne mir die Gnadenthür! In Zesu Namen steh' ich hier.

2. Ber fann mas von fich felber baben.

Das nicht von dir ben Ursprung hat? Du bift der Geber aller Gaben, Bei dir ift immer Rath und That. Du bift der Brunn, der immer quillt; Du bift das Gut, das ewig gilt.

3. Drum tomm' ich auch mit mei= nem Beten,

Das voller herz und Glauben ift: Der mich vor bich hat heißen ireten, In mein Erlöfer Jesus Chrift, Und ber in mir bas Abba fcreit, Ift ja bein Geift ber Freudigkeit.

4. Gieb, Bater, gieb nach beinem Willen,

Bef ich, bein Rind, bedürftig bin : Du tannft mir meinen Gunger fillen,

In dir muß aller Segen blühn. Doch gieb, bu Geber, allermeift, Bas beilsam ift für Seel' und Geift.

5. Berleih Beftandigfeit im Glaus Lag meine Liebe brunftig fein; [ben, Bill Satan mir das Rleinod rauben, So halte ter Bersuchung ein, Damit mein armes Fleisch und Blut Dem Feinde nichts zu Willen thut.

6. Erwed' in mir ein gut Gewiffen, Das weber Belt noch Teufel fceut, Und mach ber Buge mich befliffen Roch hier in biefer Gnadenzeit. Tilg' aus die Schuld mit Jefu Blut Und mach bas Bofe wieder gut.

7. Und tommt bas Rreuz, ich barf nicht bitten,

Daß mich es gar verschonen soll: Hat boch mein Jesus selbst gelitten, Und also leid' ich billig wohl; Doch wird Geduld gar nöthig sein: Die wollest du mir, herr, verleihn.

8. Das Anbrewird ficalles fügen, 3ch möge arm fein ober reich; An beiner hulb laff' ich mir gnugen: Die macht mir Glud und Unglud aleich.

Rommt zeitlich Gut nichtreichlich ein, Mein täglich Brot wirft du verleihn. 9. Ich bitte nicht um langesleben, Nur daß ich chriftlich leben mag.

Und meinen letten Sterbetag. Damit mein Ausgang aus der Belt Den Eingang in den himmel halt.

Lag mir ben Tob vor Augen ichweben

Del. 172: Run bantet alle Gott.

191. O Gott, bu frommer Gott, Du Brunnquell aller Gaben, Ohn ben nichte ift, was ift, Bon bem wir Alles haben, Gesunden Leib gieb mir, Und daß in foldem Leib Ein unverlegte Seel Und rein Gewissen bleib.

2. Gieb, daß ich thu mit Fleiß, Bas mir zu thun gebühret, Bozu mich bein Befehl In meinem Stande führet; Gieb, daß ichs thue bald, Burder Zeit, da ich foll, Und wenn ichs thu, fo gieb, Daß es gerathe wohl.

3. hilf, baß ich rebe ftete, Bomit ich fann bestehen: Laß tein unnüges Bort Aus meinem Munde gehen; Und wenn in meinem Amt Ich reben foll und muß, Go gieb ben Borten Araft Und Nachdruck ohn Berdruß.

4. Findt sich Gefährlickeit, So lag mich nicht bergagen: Gieb einen heldenmuth, Das Areuz hilf felber tragen. Gieb, daß ich meine Feind Mit Sanstmuth überwind, Und wenn ich Nath bedarf, Daß guten Rath ich find

5. Laf mich mit Jedermann In Fried und Freundschaft leben, So weit ce driftlich ift. Billft du mir etwas geben An Neichthum, Gut und Geld, So gieb auch dieß dabei, Daß von unrechtem Gut Nichts untermenget fei.

6. Soll ich auf dieser Welt Mein Leben höher bringen, Durch manchen sauren Tritt hindurch ins Alter bringen, So gieb Gebuld; vor Sünd Und Schanden mich bewahr, Auf daß ich tragen mag Mit Ehren graues haar.

7. Laß mich an meinem End Auf Chrifti Tod abscheiben; Die Seele nimm zu dir Sinauf zu beinen Freuden; Dem Leib ein Räumlein gonn Bei frommer Chriften Grab, Auf daß er seine Ruh

An ihrer Getten hab.

8. Wenn du die Todten wirst Un jenem Tag erweden, So woll auch deine hand Bu meinem Grab ausstrecken; Laß hören beine Stimm, Erwecke mein Gebein, Und führ mich schon verklärt Bu deinem himmel ein.





2. Sieh boch auf mich! herr, ich bitt bich, Lenke mich nach beinem Sinn!

Dich alleine ich nur meine; Dein erkaufter Erb' ich bin. Laß dich finden, laß dich finden! Gieb dich mir und nimm mich hin!

3. Serr, erhore! ich begehre Richts als deine freie Gnad, Die bu giebest, wo du liebest Und man dich liebt in der That. Laß dich finden! Der hat Alles, der dich hat.

4. Sor, wie kläglich, wie beweglich Dir die treue Scele fingt, Wie demuthig und wehmuthig Deines Kindes Stimme klingt: Laß dich finden, laß dich finden, Denn mein herze nach dir ringt.

5. Diefer Beiten Citelfeiten, Reichthum, Wolluft, Chr' und Freud,

Sind nurSchmerzen meinem herzen, Welches sucht bie Ewigteit. Lag bich finden, lag bich finden! Großer Gott, ich bin bereit.





2. Wann werd' ich boch des him= mele Bahn

Antreten und Gott hangen an ? Wann wirst du, Jesu, mir allein Biel lieber als sonft alles sein ?

3. Wenn ich betrachte, werich bin, So find die Jahre bald dahin; Unmerklich nimmt mein Leben ab, Ich schreite ftundlich zu dem Grab.

4. Esbraucht nicht viel, fo ift es aus Mit meines fd wachen Leibes Saus Und muß ich meine Lebenszeit Bertaufchen mit ber Ewigfeit. 5. Dann hilft nicht Wolluft, Chr' und Gut

Bu fterben mit getroftem Muth: Dann ift ein Berg, bas Gott gefällt, Beit beffer als bie gange Belt.

6. Drum follte nun mein' Arbeit Zuschmüden bieses Derzallein, [sein Daß, wenn mein Stündlein kommt Es seinem Gott gefällig sei. [herbei,

7. Ud warum ichieb' ich biefes auf Bei meinem furgen Lebenslauf? Es muß ja fein: fo fei es heut! Bielleicht ift's morgen nimmer Beit. 8. Ja, herr, fo will ich: aber ach, Mein bloßes Bollen ift zu schwach Mich loszureißen von der Belt, Die mich mit tausend Striden halt.

9. Du fichft, herr, wie ich bin in baft:

Entbinde mich mit beiner Rraft; Steh mir mit beiner Gnade bei, Dag ich bod endlich werde frei.

10. Dein muß ich sein: so nimm mich mir

Und zeuch mein ganges Berg ju bir;

Reiß mich felbft los von biefer Belt Und fcaff' in mir, was bir gefallt.

11. Ift nothig Rreug und Bit-

Daß Belt und Sund mir werte leib, Bohlan, herr, es gefcheh bein Bill! Ich halte beiner Ruthe fill.

12. Gieb mit bem Leiden nur Gebulb

Und ftarte mich mit beiner Sulb, Damit bas Leiben biefer Beit Mir biene ju ber Geligfeit.







2. Ach, was bin ich, mein Erseich, ich Armer [barmer? Bin ein Strohhalm nur im Wind. Wie ein Weberschifflein schießet, So verfließet
Aller Menschen Thun geschwind.

3. Ad, was bin ich, mein Erlöser? Täglich böser Find' ich meiner Secle Stand. Drum, mein Helser, nicht verweile: Jesu, eile, Reiche mir die Gnadenhand!

4. Ach, wann wirst du mich erhes Bu dem Leben ? [ben Komm, ach fomm, und hilf mir doch!

Demuth fann dich bald bewegen : Lauter Segen Wirft du lassen fließen noch.

Diter ou laffen friegen noch.

5. Trogig und verzagt im Herzen,
Trag' ich Schmerzen,
Und es ist mir leid bazu.
Hore mich, hör' an bas Qualen:

Argt der Seelen,

Shaffe meinem Herzen Ruh!
6. Gieb, daß mir der Tod nicht Herr, gieb Gnade, [schade; Laß mich sein dein liebes Kind!
Ein Demüthiger und Kleiner,

Aber Reiner Endlich Ruh und Gnade findt.





2. herr, meine Sunbift schwer und Und reuet mich von herzen. [groß Erbarme dich und sprich mich los Durch beines Todes Schmerzen! Nimmst du dich meiner hilfreich an, Ber ift, ber mich verdammen kann? Dann werd ich los der Sunden Laft. Mein Glaub erfaßt, herr, was du mir versprochen haft.

3. Ach, ftarte burch Barmherzig= In mir ein recht Bertrauen, [feit Damit ich beine Freundlichkeit Mog inniglich anschauen, Bor allen Dingen lieben bich Und meinen Rächften gleich ale mich. Und naht ber Tod am legten End, Dein hilf mir fend,

Damit fein Graun fich von mir wend! 4. Ehr fei Gott in dem höchsten

Thron,
Dem Bater aller Gute,
Und Jesu, seinem lieben Sohn,
Der uns allzeit behüte,
Und seinem werthen heilgen Geist,
Der jeder Zeit uns hilfe leift,
Daß wir ihm sein zum Lob bereit
hier in der Zeit
Und dorten in der Ewigkeit!

Mel. 44: hilf, herr Jesu. 196. Dentet boch, ihr Menschen: An den letten Todestag; [finder, Dentet doch, ihr sichern Sünder, An den letten Glodenschlag! heute find wir frisch und ftart: Morgen liegen wir im Sarg, Und die Ehre, die wir haben, Wird zugleich mit uns begraben.

2. Doch wir armen Thoren fehen Mur, was in die Augen fallt:
Mas nach diesem soll geschehen,
Bleibt an seinen Ort gestellt.
An der Erbe kleben wir
Leiber über die Gebühr:
Aber nach dem andern Leben
Bill der Geift sich nicht erheben.

3. Wo ihr euch nicht felber haffet, Ach, fo legt die Thorheit ab:
Was ihr thut und was ihr laffet,
So gedenkt an euer Grab!
Einmal muffen wir daran:
Lieber bald dazu gethan!
Heute laft uns lernen fterben,
Daß wir morgen nicht verderben.

4. Langes Leben, große Sünde; Große Sünde, schwerer Tod: Lernet das an einem Kinde: Dem ist Sterben keine Noth. Selig, wer bei guter Zeit Sich auf seinen Tod bereitt, Und so oft die Glode schläget, Seines Lebens Ziel erwäget. 5. Eine jede Krankenstube Kann euch eine Schule sein. Kahrlich, ihr müßt auch hinein. Selig. wer sein haus bestellt! Gott kommt oft unangemeldt, Und des Menschen Sohn erscheinet

Bu ber Beit, ba mane nicht meinet.

6. Das Gewissen schläft im Leben, Doch im Tobe wacht es auf:
Da sieht man vor Augen schweben Seinen ganzen Lebenslauf.
Alle seine Kostbarkeit
Gabe man zur selben Zeit,
Benn man nur geschehne Sachen
Ungeschehen könnte machen.
7. Darum brauchet eure Gaben
Dergestalt in dieser Zeit,
Bie ihr wünscht gethan zu haben,
Benn sich Leib und Seele scheid.
Sterben ist kein Kinderspiel.
Ber im Herren sterben will,
Der muß ernklich darnach ftreben,

Bie er mag im herren leben.

8. Jeht ift noch der Tag der Gnas Und die angenehme Zeit: [ben Doch vergeblich eingeladen, Lebt die Welt in Sicherheit.

Täglich ruft der treue Gott: Doch die Welt treibt ihren Spott.

Uch, die Stunde wird versließen, Und Gott wird den himmel schließen.

9. Drum ertöbtet eure Glieber, Rreuzigt euer Fleifch und Blut, Drudt die bofe Luft darnieder, Brecht dem Willen seinen Muth, Werdet Jesu Chrifto gleich, Rehmt sein Rreuz und Joch auf euch: Daran wird euch Christus tennen Und euch seine Jünger nennen.

10. Sammelt euch burch mahren Glauben

Einen Schaß, ber ewig mahrt,
Belchen euch fein Dieb fann rauben,
Und ben auch fein Roft verzehrt.
Nichts ift Ehre, nichts ift Geld,
Nichts ift Bolluft, nichts ift Belt:
Alles Trachten, alles Tichten
Ruft ihr auf die Seele richten.

11. Guer Bandel sei im himmel:
Da ift euer Burgerrecht.
Lebt in diesem Weltgetummel
Unbekannt, vor Gott gerecht;
Flieht der Sunde Sclaverei,
Machet eure Seele frei,
Daß sie sich zu Gott erhebe
Und hier als ein Fremdling lebe.

12. Diefe Gnabe zu erlangen Sparet bas Gebete nicht; Rest mit Thranen eure Bangen, Bis baß Gottes herze bricht; Rufet Jefu Chrifto nach, Bie er bort am Kreuze [prach: Bater, nimm an meinem Ende Meinen Geift in beine hande!

Mel. 184: Mus tiefer Roth.

197. Ermuntre bich, verstodter Bie lange willt du fchlafen? [Sinn! Auf, auf! bie Stunden gehn dahin; Gott eilt mit seinen Strafen. Sein heil'ger Eifer faumet nicht, Und geht er mit dir ins Gericht, Ber soll vor ihm dich retten?

2 Du liegst in beiner Sicherheit Und weist von feinem Schaben; Das eitle Befen bieser Zeit hat bich mit Nacht beladen; Dein herze pflegt ber tragen Ruh, Du brudft bir selbst die Augen zu Dem Lichte zu entweichen.

3. Sott rufet laut: bu fclummerft Er winkt, boch gang vergebens. [fort; Es zeigt dir fein gerechtes Wort Die Mangel beines Lebens: Du aber merkeft wenig brauf,

Fährst fort in beinem Sündenlauf, Magk teinen Führer leiden.

4. Dein heiland weinet über bich: Du lachft in beinen Gunden. Er fucht, er locket bich zu sich: Du läßt bich nirgende finden. Er fleht: du nimmst kein Bitten an; Er thut mehr, ale ein Bater kann: Du spottest seiner Liebe.

5. Du fichft, wie mancher Sunder Benn Gott die Rache sendet: [fallt, Doch bleibest du ein Rind der Belt, Bon ihrem Tand geblendet.
Der Nächfte fürzt: du glaubest nicht, Daß dich das strenge Zorngericht Bie ihn verderben könne.
6. Nun, Gott, ich fühle meine Nacht,

6. Mun, Gott, ich fuhle meine Nacht, Borin die Seele lieget; Ich merke, wie der Sünden Macht Den sichern Geist bekrieget; Mein Sinnirrt aufder dunkeln Bahn, Ich bin mit Schatten angethan Und kann mich selbst nicht sehen.

7. 3ch weiß, bag ich ein Gunder Doch will iche nicht erkennen. [bin: So laß, o Gott, in meinem Sinn Dein Licht der Gnade brennen! Uch Jesu, Glanz der Ewigkeit, Durchleuchte meine Sicherheit, Daß ich mein Elend schaue!

8. Dureiner eift, laß deinen Stral

8. Dureiner Geift, laß beinen Stra' Durch meine Seele bringen! Ach Tröfter, hilf mir doch einmal Den Sündenschlaf bezwingen! Ach thu mir herz und Augen auf, Daß mich der sichre Sündenlauf Nicht zur Berdammniß führe!



2. Erbarm dichmein in folder Laft, Nimm fie von meinem Herzen, Der du für mich gebüßet haft Am Areuz mit Todesschmerzen,

Auf daß ich nicht mit großem Beh In meinen Sünden untergeh Noch ewiglich verzage. [Sinn, 3. Fürwahr, kommt alles mir zu

Malized by Google

Bas ich von je begangen, Co fallt mir aller Muth babin, Und bin mit Furcht umfangen. Ja, ich weiß weber aus noch ein Und mußte gar verloren fein, Menn ich bein Mort nicht hatte.

4. Allein dein heilfam Bort, bas Dit feinen füßen Lehren. macht Dag mir bas Berge wieder lacht Und bich muß frohlich ehren, Dieweil bein Mund mir Gnad ber= heißt,

Menn ich nur mit zerfnirschtem Beift Bu bir, o Jefu, tomme.

5. So fomm ich denn zu bir allhie In meiner Roth geschritten Und will bich mit gebeugtem Anie Bon gangem Bergen bitten : Bergieb es mir boch gnabiglich, Bas ich mein Lebtag wiber bich Auf Erden hab gefündigt.

6. Bergieb mir boch, o Berr mein Um beines Ramens willen! [Gott. Du wollft in mir die große Noth Der Uebertretung ftillen, Daß fich mein berg gufrieben geb Und dir hinfort zu Ehren leb In findlichem Gehorfam.

7. Stärf mich mit beinem Freuben: Beilmich durch beine Bunden; [geift, Bilf, wie nur bu gu helfen weift, In meinen letten Stunden, Und nimm mich einft, wann bire ge=

fällt, Im rechten Glauben aus ber Belt Bu beinen Musermahlten.

Mel. 276: Ber nur ben lieben Gott. 199. 3ch armer Menfch, ich armer Gunber

Steh bier bor Gottes Ungeficht: Ach Gott, mein Gott, berfahr ge= linder

Und geh mit mir nicht ine Gericht! Erbarme bich, erbarme bich, Gott, mein Erbarmer, über mich! 2. Wie ift mir doch fo berglich bange, Bie frantt mich meine große Gund! bilf, baf ich wieder Gnab' erlange, 3ch armes und verlornes Rind! Erbarme bich, erbarme bich, Gott, mein Erbarmer, über mich!

3. Ach hore boch mein feufgenb Schreien

Und neig zu mir bein Baterberg Mir alle Gunden ju verzeihen, Bu lindern meines Bergens Schmerg! Erbarme dich, erbarme bich, Bott, mein Erbarmer, über mich!

4. Bie lang foll ich vergeblich flagen ?

Borft bu benn nicht? hörft bu benn nicht?

Soll ich in meiner Roth verzagen ? Bor, mas der arme Gunder fprict: Erbarme bich, erbarme bich, Bott, mein Erbarmer, über mich!

5. Nicht, wie ich hab verschulbet, lobne;

Bergilt mir nicht nach meiner Gund! D treuer Bater, icone, icone Und nimm mich wieder an gumRind! Erbarme bich, erbarme bich, Gott, mein Erbarmer, über mich!

6. Sprich nur ein Bort, fo merd' ich leben.

Dein großes fußes Gnabenwort: Beb bin! die Gund' ift bir vergeben; Rur fündige nicht mehr binfort. Erbarme bid, erbarme bich, Bott, mein Erbarmer, über mich!

7. 3d zweifle nicht, ich bin erhoret, Muß ftillen all mein Ungftgefdrei. Und bin nun aller Mengfte frei. 3d weiß ja, bu erbarmeft bich, Dein Troft, der fich im Bergen mehret, Gott, mein Erbarmer, über mich. will von mei = ner Dif=fe = that 200. wol=left felbft mir bilf' und Rath bem berrn be feb ren : Und bei = nee Gott, be The ren gu = ten Gei =ftes Rraft, Der neu = e in une fcafft, Ber = gen Mus Gnasben mir ge = mab

2. Der Mensch kann von fich selber Sein Elend recht empfinden; snicht Er ift ohn beines Geiftes Licht Blind, taub und todt in Sunden; Berkehrt ift Wille, Sinn und Thun. Des großen Jammers wollst du nun, D Bater, mich entbinden.

3. herr, klopf' in Gnaden bet mir Und führ mir wohl zu Sinnen, [an Bas Bofes ich vor dir gethan; Du kannft mein herz gewinnen, Daß ich aus Rummer und Befchwer Laff' über meine Bangen her Biel heiße Thranen rinnen.

4. Wie haft bu boch auf mich gewandt

Den Reichthum deiner Gnaden! Den rechten Urzt haft du gesandt Für meiner Geele Schaden; Du haft in dieser Gnadenzeit Mich balb durch Freude, balb durch Bu feinem Beil geladen. [Leid

5. Und hab' ich auch bis jest vor Gehorsams mich bestiffen? [bir Ach nein! ein Unbres faget mir Mein herz und mein Gewissen: Darin ift leiber nichts gesund; An allen Orten ift es wund, Bon Gundennoth zerriffen.

6. Ach, meine Grauel allzumal Scham' ich mich zu betennen:
Denn ihrer ift nicht Raf noch Bahl, Ich weiß fie nicht zu nennen,
Und ihrer teiner ift fo flein,
Daß nicht ichon mußt barob allein
Dein Borngericht entbrennen.

7. Ich aber hab' in Sicherheit Bar unbesorgt geschlafen, Gedacht: Es hat noch lange Beit, Gott pflegt nicht bald zu ftrafen, Es brennt nicht gleich um jede Schulb

SeinBorn und Brimm, es hat Gedulb Der hirt mit feinen Schafen.

8. Dieß alles jest zugleich erwacht: Mein herz will mir zerfpringen; Ich sehe deines Bornes Macht Und Feuer auf mich bringen; Du regest wider mich zugleich Des Tobes und ber holle Reich: Die wollen mich verschlingen.

9. Die mich verfolgt, die große Roth Fahrt ichnell, ohn Baum und Bugel. Bo flich' ich hin? Du Morgenroth, Ertheil mir deine Flügel! Berbirg du mich, o fernes Meer! Sturzt hoch herab, fallt auf mich her, Bedeckt mich. Berg' und hügel!

10. Bu dir, herr Jefu, nimm mich

Ich flieh zu beinen Bunden, [ein! Die du, o heiland, wegen mein Um Kreuze haft empfunden. Du trugest ja, o Gottes Lamm, Der Menschen Sünd' am Kreuzes: In beinen Leidenöstunden. [stamm 11. Durch dich versöhnt, will je: Ich alles Ernstes meiden [berzeit Und lieber Alles leiden, Denn daß ich Stad mit Willen thu. Uch herr, gieb du boch Kraft dazu, Bis ich von hier soll scheiden.

Mel. 63: D bu Liebe meiner Liebe.

201. Achre wieder, tehre wieder, Der du dich verloren hast;
Sinke reuig bittend nieder
Bor dem herrn mit deiner Last!
Bie du bist, so darfst du kommen;
höre, was sein Wort verspricht:
Du wirst gnädig aufgenommen.
Rehre wieder, zaudre nicht! [ung
2. Kehre aus der Welt Zerstreu=

In die Einsamkeit zurud, Bo in geiftiger Erneuung Deiner harrt ein neues Glud, Bo bes heil'gen Geiftes Mahnen Du mit ftillem Beben hörft Und von neuem zu den Fahnen Jesu Chrifti heilig schwörft.

3. Rehre wieder, irre Seele: Deines Gottes treues Berg Beut Bergebung beinem Fehle, Balfam für den Sündenschmerz. Blid' empor zum Areuzespamme: Rehre wieder, fürchte nicht, Daß der Gnab'ge dich verdamme, Dem sein herz vor Liebe bricht.

4. Rehre wieder: neues Leben Trint in seiner Liebeshuld; Bei dem Herrn ift viel Bergeben, Große Langmuth und Geduld. Fast ein herz zu seinem herzen: Er macht dich von Fleden rein; Er hat Troft für alle Schmerzen: Eile, tehre bei ihm ein!

5. Rehre wieder, endlich fehre In der Liebe heimath ein, In die Fülle aus der Leere, In das Wesen aus dem Schein, Aus dem Tode in das Leben, Aus der Welt ins himmelreich! Doch was Gott dir heut will geben, Nimm auch heute: fehre gleich!

Mel. 130: Ach bleib bei uns.

202. D frommer und getreuer 3ch hab gebrochen dein Gebot [Gott, Und fehr gefündigt wider bich: Das ift mir leid und reuet mich.

2. Beil aber bu, o gnädger Gott, Richt Luft haft an bes Sunders Tob, So ift bein herzliches Begehr, Daß ich mich wieder zu bir tehr. 3. Auf dieß Bort, lieber Bater fromm,

Ich armer Sünder zu dir komm Und bitt durch deines Sohnes Tod : Erbarm dich mein in meiner Noth!

4. Berschon, o herr! lag beine gubeden alle meine Schuld! [guld So werd ich arm verlornes Kind Ledig und los all meiner Sund.

5. Ich will, o herr, nach deinem Wort

Mich beffern, leben fromm hinfort, Damit ich mog nach biefer Zeit Gelangen zu ber Geligfeit.

Mel. 198: Berr Jeju Chrift, bu.

203. D Bater ber Barmherzigsch falle bir zu Fuße: [feit, Berfloß den nicht, der zu dir schreit Und thut rechtschaffen Buße; Bas ich begangen wider dich, Berzeih mir alles gnädiglich Durch deine große Gute.

2. Durch beiner Allmacht Bun= berthat

Nimm von mir, was mich qualet; Durch deine Beisheit ichaffe Rath, Borin es sonft mir fehlet; Gieb Billen, Mittel, Kraft und Start.

Daß ich mit bir all meine Bert Unfange und vollende.

3. D Jefu Chrifte, ber bu haft Um Kreuze für mich Urmen Getragen aller Sünden Laft, Bolft meiner bich erbarmen! D treuer heer, o Gottes Sohn, Erbarm bich mein, und mein verschon: hör' auf mein kläglich Aufen!

4. Laf beiner Bunden theures Blut,

Dein Tobespein und Sterben

Mir fommen fraftiglich zu Gut, Daß ich nicht muß verderben. Bertritt du bei dem Bater mich, Daß ewig ich, verföhnt durch dich, Mich feiner Gnab' erfreue.

5. O heil'ger Geift, du mahres Regierer der Gedanken, [Licht, Benn mich die Sundenluft anficht, Laß mich von dir nicht manken. Berleih, daß nun und nimmermehr Begier nach Bolluft, Geld und Ehr In meinem herzen herrsche.

6. Und wenn mein Stundlein tommen ift,

So hilf mir treulich tampfen, Dağ ich des Satane Trug und Lift Durch Chrifti Sieg mög dampfen, Und daß mir Krankheit, Angst und Noth

Und bann ber lette Feind, der Tod, Rur fei die Thur gum Leben.

Mel. 130: Ach bleib bei uns.

204. Shaff in mir, Gott, ein reines berg, Gin berg, bas fich ftets himmelwarts Aufschwinge und, von Gunden frei,

Mit Luft dir diene ohne Scheu. 2. Erneure, was verblichen ist In mir durch Satans Trug und List; Befestige den schwachen Sinn.

Daß nicht der Feind ihn reiße hin.

3. Dein Auge hat es wohl gefehn,
Bas durch Betrug der Luft gefchehn;
Ich bin nicht werth dein Angeficht
Bu fehen: doch, herr, zurne nicht.

3u jenen: ood, perr, gurne nicht.
4. Den Geift, bas theure Liebespfand,

Den beine Gunft mir zugewandt, Rimm nicht, wie iche verdient, von Beil ich gefündigt hab' an dir. [mir,

5. Laf aber feiner Gnade Rraft, Die Fried' und Freude in und ichafft, Den Troft einflößen meinem Geift, Darauf dein Wort und hoffen heißt.

6. So werd' ich auch ohn Furcht und Zwang

Mit Freuden richten meinen Gang Bu beiner Chr nach beinem Bort Und felig fein fo hier als bort.

7. Dem Bater, Cohn und heil'gen Geift.

Der aller Blöden Trofter heißt, Sei Breis, Dant, Auhmundherrlichs Bon nun an bis in Ewigkeit. [feit

Mel. 22: Macht boch bie Thur.

205. So wahrich lebe, fprichtbein Gott,

Mir ift nicht lieb bes Sunders Tod: Bielmehr ift bieß mein Bunfch und Bill.

Daß er von Sünden halte fill, Bon seiner Bosheit kehre sich Und lebe mit mir ewiglich.

2. Dieg Bort bedent, o Mens fchenfind:

Berzweisle nicht in deiner Gund! Sier findest du Trost, heilund Gnad, Die Gott dir zugesaget hat Und zwar durch einen theuren Eid. D selig, dem die Gund ift leid!

3. Doch hute dich vor Sicherheit! Dent nicht: Es ift noch gute Zeit; Ich will erft fröhlich sein auf Erd, Und wenn ich lebensmude werd, Alsbann will ich bekehren mich: Gott wird noch wohl erbarmen sich.

4. Bahr ift es, Gott ift ftete bereit Dem Gunder mit Barmherzigfeit: Doch wer auf Gnade fundigt hin, Fahrt fort in feinem bofen Ginn Und feiner Seele felbft nicht fcont, Dem wird mit Ungnad einft gelohnt.

5. Gnad hat dir jugesaget Gott Durch Jesu Chrifti Blut und Tob: Doch sagen hat er nicht gewollt, Ob du bis morgen leben sollt. Daß du muft sterben, ift dir kund: Berborgen ift des Todes Stund.

6. Seut lebft du: heut befchre dich! Ehmorgen kommt; kanns andern sich. Wer heut ift frisch, gesund und roth, Ift morgen krank, ja gar wohl todt. So du nun ftirbeft ohne Bug, Dein Leib und Seel verderben muß.
7. hilf, o herr Jesu, hilf du mir, Daß ich noch heut mich wend zu bir

Und Buge thu ben Augenblid, Eh mich ber ichnelle Tod entrud, Auf daß ich heut und jederzeit Bu meiner heimfahrt fet bereit.

Mel. 44: Silf, Berr Jefu.

206. Bater, lag mich Gnade fins Gieb mir Eroft in meinen Sinn, [den, Der ich wegen meiner Sünden So betrübt und traurig bin. Gott, mein Gott, ach sieh mich hier, Bie ich vor der Gnadenthür Mit dem göllner schamroth stehe Und bich um Bergebung flebe.

2. Du bift beitig: ich hingegen Boller Ungerechtigfeit Muß mich bloß aufe Bitten legen, Muß auf beine Gutigfeit Segen meine Zuversicht: Denn fo du, herr, bein Bericht Ließeft ohne Gnad' ergehen, Burd' es übel um mich fleben.

3. Doch ich weiß, nach beiner Lehre Willt du keines Sunders Tod, Sondern daß er fich bekehre Und frei werde seiner Noth. Dieser Troft erquicket mich, Der ich weine bitterlich, Weil ich Neu und Leid empfinde Ueber meine schwere Sunde.

4. Dente, bag bein Sohn auf Grben Drum vergoffen hat fein Blut, Muf bag fonne felig merben, Ber im Glauben Bufe thut. Ich, fein Rreug und Dornenfron Bring' ich hier bor beinen Thron : Seinen Tob, fein Blutvergiegen Lag mich Urmen auch genießen. 5. Langft zwar follt' ich fein getom= Da es noch war rechte Beit : Aber noch ift nichts benommen Deiner Gnab' und Gutigfeit. Reine Bufe ift gu fpat, Benn fie nur bon Bergen geht: Darum lag mein Gundenleben Mir auch jest noch fein vergeben.

6. Großer Gott, mir armem Gun=
Bolleft bu barmberzig fein [ber
Und zum hauflein beiner Rinder
Biederum mich nehmen ein:
Dann will ich von Berzen dich
Breifen nun und ewiglich.
Drum in Jefu Chrifti Namen,
Gerr, mein Gott, erhör mich! Umen.

## XVI. Glaubens- und Beilslieder.

Mel. 36: Bom himmel tam. 207. Chrifti Blut und Gerechtig= feit.

Das ift mein Schmud und Chrentleib; Damit will ich vor Gott beftehn, Benn ich zumbimmel werd' eingehn.

2. 3ch glaub' an Jefum, welcher fpricht:

Ber glaubt, ber tommt nicht ine Gericht.

Gott Lob! die Schuld ift abgethan, Und Gott nimmt mich zu Gnaden an.

3. Das heilige unschuld'ge Lamm, Das blutend an dem Rreuzestamm Für meine Schuld geftorben ift, Ertenn' ich für den herrn und Chrift.

4. Drum foll auch Jefu Blut allein Mein Troft und meinehoffnung fein; 3m Leben und in Todesnoth Bau' ich allein auf Jefu Tob.

5. Und wenn mich bofe Luft anficht, Gott fei gedankt, fo muß ich nicht; Ich fprech zur Luft, zum Stolz und Beiz:

Dafür hieng unser herr am Rreuz.
6. So lang' ich noch hienteben bin,
So ift und bleibet bas mein Sinn:
36 will bic Gnad' in Jesu Blut

Bezeugen mit getroftem Muth.
7. Du Ehrenfonig Jesu Chrift,
Der Gottes ein'ger Gohn bu bift,
Erbarme bich ber gangen Belt,
Und fegne, was zu bir fich halt!

Mel. 65: D Welt, fieh hier.
208. Die Sunden find vergeben:
Das ift ein Wort zum Leben
für den gequalten Geift.
Sie finds in Jesu Namen;

In ihm ift Ja und Amen, Bas Gott uns Sundern je verheißt. 2. Das ift auch mir geschrieben:

2. Das ift auch mir geschrieben: Auch ich bin von ben Lieben, Beil Gott die Welt geliebt; Auch ich fann für die Sünden Bei Gott noch Gnade finden: Ich glaube, daß er mir vergiebt.

3. Mein hauptgesuch auf Erben Soll die Bergebung werden: So wird mein Tob nicht schwer. D, in den Sunden flerben Ift ewiges Berderben,

Und weiter feine hoffnung mehr.
4. hier ift die Zeit der Gnaden, Der Ungft fich zu entladen, Auf Gottes Bort zu ruhn, Die Seele zu erretten, Bu glauben und zu beten Und bas in Jesu Namen thun.

5. Ach Gott, laß meiner Seelen Es an dem Troft nie fehlen, Daß du die Schuld vergiebst; Benn ich mich betend beuge, So sei dein Geist mein Zeuge, Daß du dein Kind in Christo liebst.

6. Wenn ich von hinnen icheibe, Sei dieß mir Troft und Freude, Daß ich begnadigt bin: Im Glauben der Bergebung, In Hoffnung der Belebung Geh' ich alsbann im Frieden hin.

Del. 14: Die lieblich ift bod.

209, Es ift noch Naum in beinem Gerzen Für mein geangflet traurig herz: D lindre boch die Seelenschmerzen, Und zeuch mich, zeuch mich himmel= | warte;

Mein Beiland, nimm mich zu bir ein Und lag mich ewig ficher fein.

2. Es ift noch Raum in deinen Ur= Du ftredeft fie ja täglich aus [men: Und trägft uns liebreich mit Erbar=

Sinauf in beines Batere Saus. Ich fall' in diese treue Sand: Sie tragt gewiß ins Baterland.

3. Es ift noch Raum bei beiner Seerde:

Auch ich Berirrter komm' hingu. Du willft, daß nichts verloren werde: Drum such' ich bei dir meine Ruh, Bei dir, dem großen Sünderfreund, Der's ja so gut, so redlich meint.

4. Es ift noch Raum bei beinen Rinbern;

Der Tifch ift auch fur mich gebedt. Es fehlt hier nicht an armen Gunbern:

So werd' auch ich nicht abgeschredt. Du willft auch mich, bu nimmft mich an:

36 tomme, wie ich tommen tann.
5. Es ift noch Raum in beinem bimmel.

Ich möchte gerne felig fein: Ich eil' aus diefem Beltgetummel Und geh mit Freuden da hinein, In das verheifine Kanaan. Da treff' ich meinen heiland an.

Mel. 50: Der am Rreug.

210. Ew'ge Liebe, mein Gemuthe Baget einen fühnen Blid In den Abgrund beiner Gute: Send' ihm einen Blid gurud, Ginen Blid voll heiterkeit,

Der die Finfternif zerftreut, Die mein blodes Auge brudet, Benn es nach dem Lichte blidet. 2. Ich verebre dich, o Liebe,

Dag bu bich erbarmet haft

Und aus väterlichem Triebe Den allgut'gen Rath gefaßt Der im Fluch versenkten Welt Durch ein theures Lösegeld, Deines eignen Sohnes Sterben, Enab' und Freiheit zu erwerben.

3. DeinRathschluß voll Erbarmen, Boller huld und Freundlichkeit, Daß ber große Gott uns Armen Gnade, Troft und hilfe beut! Liebe, die den Schnnicht schont, Der in ihrem Schooße wohnt, Um an uns, die Feinde waren,

4. Doch du haft, o weise Liebe, Gine Ordnung auch bestimmt, Daß sich ber darinnen übe, Der am Segen Untheil nimmt: Wer nur an den Mittler gläubt Und ihm treu ergeben bleibt, Der soll nicht versoren gehen, Sondern heil und Leben sehen.

Rettend fich ju offenbaren !

5. Liebe, dir fei Lob gesungen gur ben gnadenvollen Schluß, Den die Schaar verklärter Jungen Rühmen und bewundern muß, Den der Glaub' in Demuth ehrt, Die Bernunft erflaunet hört Und umsonft fich unterwindet, Bie sie bessen Tief' ergründet.

6. Liebe, lag mich babin ftreben, Meiner Bahl gewiß zu fein; Richte felbst mein ganges Leben So nach beinem Willen ein, Daß bes Glaubens Frucht und Kraft, Den bein Geift in mir geschafft, Mir zum Beugnif bienen moge, Ich fei auf bem himmelemege.

7. Laß mich meinen Namen schauen In bem Buch des Lebens fiehn: Alsdann werd' ich ohne Grauen Selbst dem Tod' entgegengehn; Reine Kreatur wird mich, Der ich dein bin, ewiglich Deiner hand entreißen können Noch von deiner Liebe trennen.

Mel. 183: Ach Gott, verlaß.

211. Herr, allerhöchfter Gott, Bon dem wir gute Gaben Auf ernftliches Gebet Getroft zu boffen haben, 3ch Gunber flage dir, Daß leider ich nicht fann Dich. wie ich gerne wollt, 3m Glauben beten an.

2. Ich glaube, lieber herr,
Doch nur mit schwachem Glauben,
Und ben auch will der Feind
Oft meinem herzen rauben.
In solcher Noth, o Gott,
Bertrau' ich dir allein:
Du wirft aus Gnaben mir
Ein treuer helfer sein.

3. D reiche du mir felbst Aus Gnaben beine Sanbe; hilf meiner Schwachheit auf, Daß nichte von dir mich wende. Ift schon, bem Senftorn gleich, Mein Glaube noch fehr flein, So laß ihn boch bei mir In flatem Bachethum sein.

4. Ich bin zwar schwach, boch sei Der Glaub' in mir geschäftig, Und deine Stärk' und Krast Sei in mir Schwachem krästig. Ach zeuch mich bin zu dir, herr, meine Buversicht, Auf daß fich mehr' in mir Des wahren Glaubens Licht. 5. D frommer Gott, der di

5. D frommer Gott, der bu Ein guntlein angegundet Des Glaubens, fach' es an, Dag, wenn fich Roth einfindet. 3d mohl gerüftet fei Und gute Ritterfcaft Ausübe alle Beit Durch biefes Lichtes Rraft. 6. Mus beiner Baterbanb Flieft beil und aller Gegen : Bich feften Blauben mir Auf allen meinen Begen : Go geh' ich freudig fort In diefer Bilgerzeit Bu meines Glaubene Biel, Der Geelen Geligkeit.

Mel. 175: D bag ich taufenb Bungen. 212. 36 babe nun ben Grund gefunden, Der meinen Unter ewig balt: 200 andere ale in Jefu Bunden ? Da lag er vor ber Beit ber Belt, Der Grund, ber unbeweglich fteht, Benn Erd' und himmel untergeht. 2. Es ift bas emige Erbarmen, Das alles Denfen überfteigt, Deg, ber mit offnen Liebeearmen Sich ju une armen Gunbern neigt, Dem allemal bas Berge bricht, Bir tommen ober fommen nicht. 3. Bir follen nicht verloren werben; Bott will, une foll geholfen fein. Desmegen fam fein Gohn auf Erben

Und nahm bernach ben himmel ein;

4. D Abgrund, welcher alle Gunben

Deswegen flopft er für und für

Go ftart an unfere Bergene Thur.

Durch Chrifti Tod verschlungen hat! Das heifit die Bunde rechtverbinden; hier findet kein Berdammen ftatt, Beil Chrifti Blut beständig schreit: Barmherzigkeit, Barmherzigkeit!

Barmherzigkeit, Barmherzigkeit!

5. Darein will ich mich gläubig
fenken,

Dem will ich mich getroft vertraun, Und wenn mich meine Sunden franten.

Nur balb nach Gottes Bergen fcaun: Da findet fich zu aller Beit Unendliche Barmberzigteit.

6. Wird alles Andre weggeriffen, Mas Seel' und Leib erquiden kann, Darf ich von keinem Trofte wiffen Und icheine völlig ausgethan, Ift die Errettung noch so weit, Mir bleibet doch Barmherzigkeit.

7. Beginnt das Irbifche zu druden, Und hauft fich Rummer und Berdruß, Daß ich mich noch in vielen Stüden Mit eitlen Dingen mühen muß, Darüber sich mein Geist zerstreut, So hoss' ich doch Barmherzigkeit.

8. Muß ich an meinen besten Wers Darinnen ich gewandelt bin, [ten, Bicl Unvollfommenheit bemerken, So fällt wohl alles Nühmen hin: Doch ift auch hier der Trost bereit: Ich hosse auf Barmherzigkeit.

9. Es gehe nur nach beffen Billen, Bei dem so viel Erbarmen ift; Er wolle selbft mein herze ftillen, Damit es dieß nur nicht vergißt: So ftehet es in Lieb' und Leib Keft auf dem Grund Barmherzigfeit.

10. Bei biefem Grunde will ich bleiben,

So lange mich bie Erbe tragt; [ben, Und nichte, mein heil, auf Erbe Das will ich benten, thun und trei= Auf biefer Bahn gum Baterland

So lange noch ein Glied fich regt: . So fing' ich ewig hoch erfreut: D Abgrund der Barmherzigteit!

Mel. 187: Berglich lieb.

213. 36 tomme, Beil ber Belt, ju bir:

Erbarmend rufft du ja auch mir Den Frieden zu empfangen. Der Sünde Laft ift mir zu schwer: Laß boch mein herz von Troft nicht Uch laß es Ruh erlangen, [leer; Die Ruhe, welche selbst dein Geist Mir durch dein trostvoll Wort vers beifit.

Ber tröftet mich, ale bu allein? Ber macht mein herz von Gunben rein?

herr Jesu Chrift, mein Troft und Mein Troft und Licht, [Licht, Berwirf mich, omein heiland, nicht! 2. Unbetend fteh' ich, herr, vor dir: Dein Untlitz neige du zu mir Und sei mir Sünder gnädig. Benn meine Sünd' um Nache schreit, So übe du Barmherzigkeit, Mach mich der Strafe ledig. Der du am Areuz gelitten haft, Du trugst auch meiner Sünden Laft;

Gestorben für der Sünder Schuld, Erwarbst du mir auch Gottes huld. herr Jesu Christ, mein herr und Mein herr und Gott, [Gott, Erlöse mich durch deinen Tod! 3. Erlöst, mein Mittler, haft du

Mein ganzesleben preife bich; [mich: Dein eigen will ich werden. Und bin ich bein, so fehlt mir nichts, Nichts einft am Tage bes Gerichts Und nichts, mein heil, auf Erden. Auf bieser Bahn zum Baterland Entzeuch mir niemals beine hand; Bu beinem Dienfte ftarke mich, Damit ich fiege, herr, burch bich. herr Jesu Chrift, mein herr und Mein herr und Gott, [Gott, hilf mir zum Leben durch ben Tob!

Mel. 233: Meinen Jesum lass' ich nicht. 214. Sesus nimmt die Sünder an: Saget doch dieß Trostwort allen, Belche fern von rechter Bahn Auf verkehrtem Bege wallen. Sier ist, was sie retten kann: Jesus nimmt die Sünder an.

2. Keiner Gnade find wir werth: Doch hat er in feinem Borte Eidlich fich dazu erflart. Sehet nur, die Gnadenpforte 3ft hier völlig aufgethan: Jefus nimmt die Sünder an.

3. Wenn ein Schaf verloren ift, Suchet es ein treuer hirte: Jesus, ber uns nie vergift, Suchet treulich bas verirrie, Daß es nicht verberben kann: Jesus nimmt die Günder an.

4. Kommet alle, fommet her, Kommet, ihr betrübten Sunber!
Jesus rufet euch, und er Macht aus Sunbern Gottes Rinber.
Glaubt es boch und benft baran:
Jesus nimmt bie Sunber an.

5. Ich Betrübter komme hier Und bekenne meine Sünden: Laß, mein Beiland, mich bei dir Gnade und Bergebung finden, Daß dieß Wort mich tröften kann: Relus nimmt die Sünder an.

6. Ich bin gang getroften Muthe: Db bie Sunden blutroth maren, Muffen fie fraft beines Bluts Sid in Schneeweiß boch vertehren, Daß ich glaubig fprechen kann: Jejus nimmt die Sunder an.

7. Jesus nimmt die Sünder an: Mich auch hat er angenommen Und den himmel aufgethan, Daß ich selig zu ihm kommen Und auf den Trost sterben kann: Jesus nimmt die Sünder an.

Mel. 26: Wie soll ich bich empfangen. 215. In Gott für mich, so trete

215. In Gott für mich, fo tre Gleich Alles wider mich:
So oft ich ruf' und bete,
Beicht Alles hinter sich.
Hab' ich das haupt zum Freunde
Und bin geliebt bei Gott,
Bas kann mir thun der Feinde
Berfolgung, haß und Spott?

2. Nun weiß und glaub' ich fefte Und rühm' es ohne Scheu, Daß Gott, der höchft' und Befte, Mein Freund und Bater sei, Und daß in allen Fällen Er mir zur Nechten fieh Und dämpfe Sturm und Bellen, Und was mir bringet Beh.

3. Der Grund, braufich mich gruns It Chriftus und fein Blut: [be, Das machet, daß ich finde Das ew'ge wahre Gut.
An mir und meinem Leben Ift nichts auf diefer Erd:
Was Chriftus mir gegeben, Das ift der Liebe werth.

4. In ihm fann ich mich freuen, hab' einen helbenmuth, Darf fein Gerichte scheuen, Wie sonft ein Sunder thut. Rein Urtheil mich erschrecket, Rein Unbeil mich betrübt, Beil mich mit Flügeln bedet Mein Beiland, ber mich liebt.

5. Gein Geift wohnt mir im Bergen, Regieret meinen Ginn, Bertreibt mir Gorg' und Schmergen, Nimmt allen Rummer bin, Giebt Segen und Bebeihen Dem, mas er in une fcafft, Und lehrt mich Abba fdreien In rechter Blaubenefraft.

6. Und wenn an meinem Orte Sid Furcht und Schwachheit findt, Co feufat und fpricht er Borte, Die unaussprechlich find Mir gwar und meinem Munbe, Gott aber mohl bewuft. Der an tee Bergene Grunbe

Erfiehet feine Luft.

7. Sein Beift fpricht meinem Beifte Mand fußes Troftwort ju, Bie Gott bem bilfe leifte, Der bei ihm fuchet Ruh, Und wie er hab' erbauet Gin' eble, neue Stadt, Da Mug' und Berge icauet, Bas es geglaubet bat.

8. Da ift mein Theil und Erbe Dir prachtig jugerichtt. Benn ich gleich fall' und fterbe, Fallt bod mein bimmel nicht. Dug ich auch gleich bier feuchten Mit Thranen meine Beit, Mein Jefus und fein Leuchten Durchfüßet alles Leib.

9. Rein Engel, feine Freuden, Rein Thron, fein' Berrlichfeit, Rein Lieben und fein Leiben, Rein' Ungft, fein Bergeleib, Bas man nur fann erbenten, Es fei flein ober groß,

Der feines foll mich lenten Mus beinem Urm und Schoof.

10. Mein Berg muß frohlich fprin: Und fann nicht traurig fein, gen Ift voller Freud' und Singen, Sieht lauter Sonnenichein. Die Sonne, bie mir lachet, Ift mein herr Jefue Chrift : Das, mas mich fingend machet, 3ft, mas im himmel ift.

Mel. 404 : D Ewigfeit.

216. Mein Glaub' ift meines Les bene Rub Und führt mich beinem himmel gu, D bu, an ben ich glaube! Ud gieb mir, herr, Beftanbigfeit, Dag biefen Troft ber Sterblichfeit Richts meiner Geele raube! Tief prag' es meinem Bergen ein, Beld Glud es ift, ein Chrift gu fein! 2. Du haft bem fterblichen Gefchlecht Bur fel'gen Ewigfeit ein Recht Durch beinen Tob erworben. Bum Staube fehrt jurud ber Staub; Der Geift wird nicht bee Tobes Raub: Du bift für mich geftorben. Mir, ber ich bein Erlöster bin. 3ft biefes Leibes Tob Bewinn. 3. 3d bin erlost, ich bin ein Chrift,

Und mein beruhigt berg vergift Der Schmergen biefes Lebens. 36 bulbe, mas ich bulben foll, Und bin bee hohen Troffee voll: 3d leibe nicht vergebens. Gott felber mißt mein Theil mir gu. bierfurgen Schmerg, bortem'geRub.

4. Das feid ihr Leiben diefer Beit, Benn ich auf jene herrlichteit Mit froher hoffnung fcaue? [mich, Balb ruft mein herr und Beiland

Glaubens- und fe
Und er belohnt mich ewiglich,
Beil ich ihm hier vertraue.
Bald, bald verschwindet aller Schmerz
Und himmels reuben schmeckt mein
Herz.

5. Bin ich gleich schwach, sotrag' ich
Richt mehr der Sünde schmählich Joch
In meinem Lauf auf Erden;
Mit Freuden üb' ich meine Pflicht:
Doch fühl'ich wohl, ich bin noch nicht,
Bas ich dereinst soll werden.
Wich beuget täglich meine Schuld:
Dochweiß ich auch: Gottträgt Geduld.
6. Der du den Lod für mich bes

Du haft mich, Mittler, aus der Angft, In der ich lag, geriffen.
Rur dir verdant' ich meine Ruh:
Denn meine Bunden heiltest du
Und ftilltest mein Gewiffen,
Und fall' ich noch in meinem Lauf,
Go richtest du mich wieder auf.
7. Dant fei bir Bater. Dant und

7. Dant fei dir Bater, Dant und Daß mich dein Evangelium [Ruhm, Lehrt glauben, hoffen, lieben. Was mir schon jest in dieser Beit Den Borschmad giebt der Seligkeit, Wie sollt' ich das nicht üben? Gott, prag' es meinem herzen ein, Weld Glud es ift, ein Chrift zu sein!





2. Sein mehr als mutterliches herz Trieb ihn von seinem Thron gur Erden;

Ihn brang ber Sunber Noth und Schmerk

An ihrer Statt ein Fluch zu werben; Er fentte fich in ihre Roth Und schmedte felbft für fie ben Tob. Nun, ba er benn fein eigen Leben Bur theuren Bahlung hingegeben Und feinem Bater gnug gethan, So heißte: Er nimmt bie Sunder an.

3. Run ift fein aufgethaner Schoof Gin fichres Schlof gejagter Seelen;

Er fpricht fie von dem Urtheil los Und tilget bald ihr angfilich Qualen; Es wird ihr ganzes Sündenheer Ins unergründlich tiefe Meer Der Gnade durch fein Blut versenket; Der Eeift, der ihnen wird geschenket, Schwingt über sie die Gnadenfahn: Mein heiland nimmt die Sünder an.

Mein heiland nimmt die Sunder an.
4. D follteft du fein herze fehn,
Wie fiche nach armen Sundern fehnet,
Sowohl wenn fie noch irre gehn,
Als wenn ihr Auge vor ihm thranet!
Wie ftrect er fich nach Böllnern aus!
Wie eilt er in Bachaus haus!

Marked by Google

Bie neigt er fich in treuem Billen Den Schmerz ber Sunberinn gu ftillen

Und benft nicht, was fie fonft gethan! Mein Beiland nimmt die Gunder an.

5. Bie freundlich blidt er Betrum Ob er gleich noch so tief gefallen! [an, Run, dieß hat er nicht nur gethan, Da er auf Erden mußte wallen, Rein, er ift immer einerlei, Gerecht und fromm und ewig treu, Und wie einft unter Schmach und Leiben.

So ift er auf dem Thron der Freuden Den Sündern liebreich zugethan. Mein heiland nimmt die Sünder an.

6. Go fomme benn, wer Gunder beißt,

Ben seine Sundennoth betrübet, 3u dem, der keinen von sich weist, Der sich gebeugt zu ihm begiebet. Bie? willft du dir im Lichte ftehn Und ohne Noth verloren gehn? Billft du der Sunde langer dienen, Da bich zu retten er erschienen? O nein! verlaß die Sundenbahn! Mein heiland nimmt die Sunder an. 7. Romm nur muhselig und gebuckt, Romm nur, so gut du weift zu komen:

Bie tief bie Laft bich niederbrudt, Du wirft auch fo noch angenommen. Sieh, wie fein herz dir offen fieht, Und wie er dir entgegengeht! Bie lang' hat er mit vielem Flehen Sich brunftig nach dir umgesehen! Sofommbenn, armer Mensch, heran! Mein heiland nimmt die Sunder an.

8. Sprich nicht: ich habs zu arg gemacht,

36 hab bie Guter feiner Onaben

So lang' und icanblich umgebracht, Er hat mich oft umsonft geladen. Bofern du's jest nur redlich meinst Und beinen Fall mit Ernst beweinst, So soll ihm nichts die hande binden, Und du sollst seine Gnade sinden. Er hilft, wenn sonst nichts helfen kann:

Mein heiland nimmt die Gunder an. 9. Doch fprich auch nicht: es ift

noch Beit,
Ich muß erft biese Luft genießen,
Gott wird ja eben nicht gleich heut
Die offne Gnadenpforte schlicken.
Rein, weil er ruft, so hore du,
Und greif mit beiden handen zu:
Denn wer sein heute hat vertraumet,
Der hat die Gnadenzeit versaumet;
Ihm wird hernach nicht aufgethan.
heut tomm: heut nimmt dich Jesus an.

10. Ja zeuch uns felber recht zu bir, holdfelig füßer Freund der Sünder! Erfüll mit sehnender Begier Uns, deine abgewichnen Kinder! Beig' uns bei unserm Seelenschmerz Dein aufgeschloßnes Liebesherz, Und wenn wir unser Elend sehen, So laß uns ja nicht fille ftehen, Bis daß ein Jeder sagen kann: Gottlob! auch mich nimmt Jesus an.

Mel. 381: Wer weiß, wie nabe.

218. Mir ift Erbarmung widers fahren, Grbarmung, beren ich nicht werth. Das zähl' ich zu dem Bunderbaren: Mein ftolzes Gerz hats nie begehrt: Nun aber weiß ichs hoch erfreut Und rühme die Barmberzigkeit.

2. Ich hatte nichts als Born ver-

Marzaday Google

Und foll bei Gott in Gnaden fein; Gott hat mich mit ihm felbst versühnet Und macht durche Blut des Sohns mich rein; Nicht durch Berdienst der Creatur:

Erbarmen ifte, Erbarmen nur. 3. Dief laff' ich tein Geldopf m

3. Dieß laff' ich fein Geschöpf mir rauben;

Dieß soll mein einzig Rühmen sein; Auf dieß Erbarmen will ich glauben; Auf dieses bet' ich auch allein; Auf dieses duld' ich in der Noth; Auf dieses hoff' ich noch im Tod.

4. Gott, ber bu reich bift an Er= barmen.

Nimm bein Erbarmen nicht von mir Und führ' im Tobe noch mich Armen Durch meines Geilands Tod zu bir: Da bin ich ewig recht erfreut Und ruhme die Barmherzigfeit.

Mel. 243: Bie fon leuchtet.

219. Wie großift unfre Seligfeit, D Gott, ichon in ber Brufungszeit, Selbft unter viel Befchwerben, Wenn unfer herz fich bir ergiebt Und frei in Jesu Dienst fich übt! Wie groß wird fie einst werben, Wenn sich herzisch

Jenes Leben wird anheben, wo man Freuden

Erndtet von der Saat der Leiden!

2. D wie erhaben ift bas Recht, Das tu uns ichenteft, dein Gefchlecht Und Bundesvolf zu heißen! Bei dir ift unfer Baterland, Und was will beiner ftarten hand, Allmacht'ger, uns entreißen?

Benn wir Gleich hier' Ruffen ftreiten und zu Zeiten fcwach uns finden,

Silfft bu une boch überwinden.

3. Du bedeft unfre Schulden zu, Schenkft unfern Seelen wahre Ruh Und ftarteft une mit Freude: Dein Sohn ift unfer Haupt und Ruhm,

Bir fein erfauftes Gigenthum Und Schafe feiner Beibe.

Gutes

Muthes

Sind auf Erben in Beschwerden unfre Seelen:

unire Seelen: herr, was tann bei dir uns fehlen?
4. Noch bleibet uns der volle Werth Der Gnade, die uns widerfährt, Berborgen hier auf Erden:
Doch wenn der herr vor aller Welt In Majestät Gericht einst hält, Dann wird er sichtbar werden.
Ja, dann

Sieht man Ihn mit Kronen uns belohnen und mit Ehren

Für sein treues Bolk erklären.

5. Wie selig, Gott, find wir als=
bann!

Wie viel haft bu an uns gethan! D laß uns unfre Würbe Bor Augen haben jeder Zeit: So tragen wir mit Willigfeit Der furzen Leiden Bürde.

Berr, gieb Den Trieb

In bie Seelen bich zu mahlen und im Leben

Une bir berglich gu ergeben.

## XVII. Lieder von der Liebe jum Herrn.

Mel. 183: Ach Gott, verlaß. 220. Ach Jefu, beffen Treu Im himmel und auf Erden Durch feine Zunge kann Genug gepriesen werden, Ich danke dir, bag du Der Sunden schwere Laft, Als du im Fleisch erschienft, Bon mir genommen haft.

2. Ja, mein Gewissen wird Beruhigt und gestillet, Benn beines Namens Trost Mein banges herz erfüllet. So wirksam ist kein Trost, Als ben bein Name giebt, Der Name deß, der uns Bis in den Tod geliebt.

3. D Jefu, höchftes Gut, Nur du fannft Freude bringen. Mir fann nichts lieblicher Als Jefu Name klingen. Ich fann nicht traurig fein, Sab' ich auch Leidens viel: Denn Jefus heißt der helb, Der felig machen will.

4. Will bee Gesete Fluch, Will Tob und Grab mich schreden, Dein Name, Jesu, soll Mich schügen und bededen. Er sei mir Troft und hilf In aller Angst und Noth: So bin ich underzagt Im Leben und im Tob.

5. Er sei mein Licht, das mich In Finsterniß erleuchte; Er sei der Thau, der mich In heißer Glut beseuchte; Er sei mein Schirm und Schild, Mein Schloß und meine hut, Mein Reichthum, Chr' und Ruhm: Er sei mein höchtes Gut.
6. Mein Jesus ift ber Weg,
Die Bahrheit und bas Leben.
Er wolle mir zulest
Aus Gnaden dieses geben,
Daß ich, wenn mir erscheint
Dereinft mein Sterbetag,
Mit großer Freudigkeit
In ihm entschlafen mag.

Mel. 122: Die Rirche Chrifti.

221. Ach mein herr Jefu, bein Rahefein

Bringt großen Frieden ins Gerg bin-

Und bein Gnabenanblid macht uns fo felig,

Dag Leib und Seele darüber frohlich Und dankbar wirb.

2. Wir fehn bein freundliches Un= geficht

Boll buld und Gnade wohl leiblich nicht:

Aber unfre Seele tanne fcon gewah= ren :

Du tannst dich fühlbar gnug offen= Auch ungesehn. [baren,

3 D wer nur immer bei Tag und Racht

Dein zu genießen recht mar bedacht! Der hatt' ohne Ende von Glud zu fa=

Und Leib und Seele mufit' immer Ber ift wie bu? [fragen :

4. Barmherzig, gnadig, geduldig

Une taglich reichlich die Schuld ver=

Beilen, ftillen, troften, erfreun und fegnen

Und unfrer Seele als Freund begeg= 3ft beine Luft. [nen

5. Ach gieb an deinem toftbaren Beil

Une alle Tage bollfommnen Theil, Und lagunfre Seele fich immer fciden Aus Noth und Liebenach dir zu bliden Ohn' Unterlaß!

Mel. 175: D baß ich taufenb Bungen.

222, Ach fagt mir nichts von Golb und Schaben,

Bon Bracht und Schönheit Diefer Belt!

Es tann mich ja tein Ding ergößen, Das mir die Welt vor Augen ftellt. Ein Jeber liebe, was er will: Ich liebe Jesum, ber mein Biel.

2. Die Welt vergeht mit ihren Qu-

Dee Fleisches Schonheit dauert nicht; Die Zeit tann alles das verwüften, Bas Menschenhande zugerichtt. Ein Jeder liebe, was er will: Ich liebe Jesum, der mein Ziel.

3. Sein Reichthum ift nicht zu er=

grunden; Sein königliches Angesicht, Und was von Schmuck um ihn zu fin= Berbleichet und veraltet nicht. [ben, Ein Jeder liebe, was er will: Ich liebe Jesum, der mein Ziel.

4. Er tann mich hoch zu fich erheben Und feiner Rlarheit machen gleich; Er tann mir fo viel Schape geben, Daß ich werb' unerschöpflich reich. Ein Jeder liebe, was er will: 3ch liebe Jefum, ber mein Biel.

5. Sein haus tann teine Macht zerftören, Sein Reich vergeht nicht mit ber Beit; Sein Thron bleibt fiels in gleichen Bon nun an bis in Ewigkeit. [Chren Ein Jeber liebe, was er will: Ich liebe Jesum, der mein Biel.

Mel. 266: Seele, sei zufrieben.
223. Allgenugsam Befen,
Das ich hab' erlesen
Mir zum höchsten Gut!
Du vergnügst alleine
Böllig, innig, reine
Seele, Geist und Muth.
Ber dich hat,
Ift fill und satt;
Ber dir fann im Geist anhangen,
Darf nichts mehr verlangen.

2. Wem du dich gegeben, Rann im Frieden leben:
Er hat, was er will.
Ber im Herzensgrunde
Lebt mit dir im Bunde,
Liebet und ift ftill.
Bift du da
Und innig nah,
Muß das Schönfte balb erbleichen
Und das Befte weichen.

3. Sochfies Gut der Güter, Ruhe der Gemüther, Troft in aller Bein! Bas Geschöpfe haben, Rann den Geist nicht laben: Du vergnügst allein. Bas ich mehr Uls bich begehr, Rann mein Seligsein nur hindern Und den Frieden mindern...

4. Bas genannt mag werben Droben und auf Erden,

Darked by Google

Alles reicht nicht zu: Einer nur kann geben Freude, Ruh und Leben; Eins ift Noth: nur du. hab' ich bich Rur wesentlich, So mag Leib und Seel verschmachten, Ich wills boch nicht achten.

5. Romm, vergnügend Befen, Das ich mir erlefen, Berd mir offenbar; Meinen Hunger fille, Meinen Grund erfülle Mit dir felber gar. Komm, nimm ein Mein herz allein, Daß ich Allem mich verschließe Und nur bich genieße.

6. Laft von dir mich scheiben Freuden nicht noch Leiden, Reine Creatur; Stets nach dir verlangen, Kindlich an dir hangen Sei mein himmel nur. Bleib nur du Mein Gut und Ruh, Bis du wirft in jenem Leben Dich mir völlig geben.

Mel. 227: Gins ift Roth.

224. Chriftus ift mein Schat und Jesus foll mein Alles fein; [Leben, Richts tann mir Bergnügen geben Als mein heiland nur allein. Auger ihm wird alle Freude Bu dem gröften herzeleibe: Aber wer sich ihm ergiebt, Bleibt im Trauern unbetrübt.

2. Scheint ce, baß er mich vergef= Und gedenke meiner nicht, [fen Dennoch fteh' ich unterbeffen In getrofter Buversicht. Sein Berweilen, sein Berziehen Läßt nur größre Gnad' erblühen, Und der Hoffnung Unter ift, Daß er meiner nicht vergißt.

3. Bon bem Abend bis zum Mors Sieht mein Auge zu ihm hin, [gen So daß ich von allen Sorgen Frei und unbekummert bin. Er wird sorgen, er wird wachen Und zum Besten Alles machen; Auf Bertrauen, auf Gedulb Folgt der Segen seiner hulb.

4. So will ich zufrieden bleiben Und ihm ganz gelassen sein; 3ch will mir ins herze schreiben: 3ch bin sein und er ift mein. Bis mir einst die Augen brechen, Will ich unverändert sprechen: Ueber Alles, über mich, Liebster Jesu, lieb' ich dich.

Mel. 14: Bie lieblich ift bod.

225. Der beste Freund ift in bem bimmel,

Der Freund' auf Erben find nicht viel: Denn in dem falfchen Beltgetummel Steht Redlich feit oft auf dem Spiel. Drum hab' iche immer so gemeint: Mein Jesue ist der beste Freund.

2. Die Belt ift gleich bem Rohr im Binde:

Mein Jefus ftehet felfenfeft. Daß, wenn ich mich verlaffen finde, Mich feine Freundschaft doch nicht lägt.

Er ifte allein, der's treulich meint : Mein Jefus ift der befte Freund.

3. Er läßt fich felber für mich tob: ten, Bergießt für mich fein eigen Blut;

man and Hara

Er fleht mir bei in allen Nöthen, Er fagt für mein Berschulben gut. Er hat mir nie was Guts verneint: Mein Jesus ift ber beste Freund.

4. Mein Freund, ber mir fein Berge giebet;

Mein Freund, ber mein, und ich bin fein;

Mein Freund, ber mich beftanbig lies bet;

MeinFreund bis in bas Grab hinein. Drum hab' ichs immer fo gemeint: Mein Jefus ift ber befte Freund.

Del. 271: 2Bas Gott thut, bas.

226. Dich Jesum laff' ich ewig

Dir bleibt mein berg ergeben. Du tennft dieß berg, bas redlich fpricht:

Nur Einem will ich leben. Du, du allein, Du follft es fein; Du follft mein Glud auf Erden, Mein Glud im himmel werden.

2. Dich Jefum laff' ich ewig nicht; Ich halte bich im Glauben. Richts tann mir meine Buverficht

Und beine Gnade rauben. Der Glaubensbund hat festen Grund; Du laffest dir nicht nehmen, Die beiner fich nicht fcamen.

3. Dich Jesum last ich ewig nicht. Aus göttlichem Erbarmen Giengft bu für Sünder ins Gericht Und bustest für mich Armen. Aus Dantbarteit Will ich allzeit um beines Leibens willen

Die Pflicht ber Treu erfüllen.
4. Dich Jesumlass ich ewig nicht;
Richts soll mich von bir scheiben.
Es bleibet jedes Christen Pflicht,
Mit seinem herrn zu leiben.
Doch all mein Leib

Bahrt turze Beit; Bald ift es überftanden, Und Ruh ift bann vorhanden.

5. Dich Jesum lass ich ewig nicht; Rie soll mein Glaube wanken. Und wenn des Leibes hütte bricht, Sterb' ich mit dem Gedanken: Mein Freund ist mein, Und ich bin sein; Er ist mein Schut, mein Tröfter, Und ich bin sein Erlöster.





2. Seele, willt du biefes finden, Such's bei feiner Creatur. Lag, mas irdisch ift, dahinten, Schwing dich über die Natur: Da, wo Gott und Mensch vereinet, Bo der Gnaden Füll' erscheinet, Da nur ift das beste Theil, Eins und Alles, ew'ges heil.

3. Ale bieß Eine zu genießen Sich Maria bort beflig Und fie fich zu Jelu Füßen Boller Andacht niederließ, D wie brannt' ihr Berg, die Lehren Aus bes Beilands Mund zu hören, In dieß Eine nur versenkt, Drin ihr Alles war geschenkt!

4. Alfo ift auch mein Berlangen, Liebster Jefu, nur nach bir: Laß mich treulich an bir hangen, Schenke bich zu eigen mir. Ob auch mit bem großen haufen Biele thöricht bir entlaufen, Bleib' ich boch bei bir, mein hort: Geift und Leben ift bein Wort.

5. Aller Beisheit böchfte Fulle In dir ja verborgen liegt.
Gieb nur, daß sich auch mein Wille Gern' in solche Schranten fügt, Wo die Demuth still regieret Und zur himmelsweisheit führet.
Wenn ich dich recht tenn' und weiß, hab' ich aller Beisheit Breis.

6. Nichts fann ich vor Gott ja bringen

Als nur bich, mein höchftes Gut. Jefu, es muß mir gelingen Durch bein theures Opferblut. Run ift mir, weil bu geftorben, Die Gerechtigkeit erworben, Und ich hab das heil erlangt, Drin mein Glaube ewig prangt.

7. Nun fo gieb, baß meine Seele Auch nach beinem Bilb' erwacht. Du bift ja, ben ich erwähle, Mir zur heiligung gemacht: Erieb und Kraft zum neuen Leben, Alles ift in bir gegeben.
Treib hinmeg die eitle Luft, Bleib bu einzig mir bewußt.

8. Ja, was foll ich mehr verlangen? Mich beströmt die Enabenflut. Du bist einmal eingegangen In das heil'ge durch dein Blut, haft Erlöfung mir erfunden, Daß ich ewig bin entbunden Bon der finstern höllenmacht, haft die Kindschaft mir gebracht.

9. Bolle Gnuge, Fried' und Freude Jeso meine Seel' ergöst.
Beil auf eine frische Beide Du, mein hirte, mich gesett.
Nichte tann so mein herz erlaben, Ale wenn ich nur bich soll haben; Nichte ift. tas mich so erquidt, Ale wenn bich mein Glaub' erblidt.

10. Drum auch, Jefu, du alleine Sollft mein Eins und Alles fein. Brüf', erfahre, wie ichs meine; Tilge allen Heuchelschein. Sieh, ob ich auf bosem Stege, Leite mich auf ew'gem Bege. Daß ich bein sei zum Tod, Und du mein, dieß Ein' ift Noth!

Mel. 200: 3ch will bon meiner.

228. Halt im Gebächtniß Jesum Chrift,

Den heiland, der auf Erden Bom Thron des himmels tommen ift Dein Bruder hier zu werden. Bergiß nicht, daß er dir zu Gut hat angenommen Fleisch und Blut: Dant' ihm für diese Liebe!

2. Salf im Gedächtniß Jesum Chrift, Der für dich hat gelitten, Ja gar am Rreug geflorben ift Und badurch hat bestritten Welt, Sünde, Teufel, Soll' und Tob Und bich erlöst aus aller Noth: Dant' ihm für diese Liebe!

3. halt im Gedachtniß Jesum Chrift, Der aus des Lobes Banden Am dritten Tag' erstanden ift: Mit ihm bift du erstanden, Bu neuem Leben auferwacht; Den Frieden hat er dir gebracht: Dant' ihm für diese Liebe!

4. Saltim Gedächtniß Jesum Chrift, Der nach bes Leibens Beiten Gen himmel aufgefahren ift Die Stätt dir zu bereiten, Da du sollft bleiben alle Beit Und sehen seine Berrlichteit: Dant' ihm für biese Liebe!

5. halt im Bedachtniß Jefum Chrift,

Der einst wird wieder fommen Und sich, was todt und lebend ift, Bu richten vorgenommen. O sorge, daß du da bestehst Und mit ihm in sein Reich eingehst Ihm ewiglich zu danken. 6. Gieb, Jesu, gieb, daß ich dich kann Mit wahrem Glauben fassen Und nie, was du an mir gethan, Mög' aus dem herzen lassen, Daß bessen ich in aller Noth Mich trößen mög' und durch ben Tod gu dir ins Leben bringen.

Mel. 165 : Schmude bich.

229. Seiland, beine Menschenlies Deines Mitleids macht'ge Triebe [be, Bogen bich herab auf Erben Der Berlornen heil zu werden Und für sie am Areuz bein Leben In den Tod dahin zu geben. O ber wundervollen Triebe Unerhörter Menschenliebe!

2. D bu Zuflucht der Elenden, Wer hat nicht von deinen handen Segen, hilf' und heil genommen, Der gebeugt zu dir getommen? D wie ist dein herz gebrochen, Wenn dich Arante angesprochen! D wie pflegtest du zu eilen Das Gebetne mitzutheilen!

3. Ueber feine Feinde weinen, Jedermann mit hilf' erscheinen, Sich der Blinden, Lahmen, Armen Rehr ale vaterlich erbarmen, Der Betrübten Rlagen hören, Sich in Andrer Dienft verzehren, Sterben für die argften Feinde: D wer gleicht dem Menschenfreunde!

4. Die Betrübten zu erquiden, Rinder an dein herz zu drüden, Die Unwiffenden zu lehren, Die Berführten zu bekehren, Die Berführten zu erweichen, Brrenden die hand zu reichen, Gelbst den Niedrigsten zu dienen, Dazu bist du und erschienen.

5. Deine huld hat dich getrieben Sanftmuth und Gebuld zu üben, Ohne Schelten, ohne Klagen Unfre Schmach und Laft zu tragen. Demuth war bei Spott und Hohne Deiner Liebe Schmud und Krone; Demuth machte dich zum Knechte Einem fündlichen Geschlechte.

6. D wie hoch flieg bein Erbarmen, Da bu für die armften Armen Dein unschähbar theures Leben In ben argften Tob gegeben, Da bu mit gelafinem herzen haft getragen unsre Schmerzen Und uns Segen zu erwerben Als ein Fluch haft wollen sterben!

7. herr, laß beine Liebe beden Meiner Sunden Meng' und Fleden. Du haft bas Gefet erfüllet, Seinen Fluch haft bu gestillet. heil'ge meines herzens Triebe, Salbe mich mit beiner Liebe, Daß ich möge ichon auf Erden Deinem Borbilb ahnlich werden.



2. Ich will dich lieben, o mein Leben, Als meinen allerbesten Freund; Ich will dich lieben und erheben, So lange mich dein Glanz bescheint; Ich will mit reiner Liebesslamm Dich lieben, Gottes Lamm.

3. Ach, daß ich dich fo fpat erkennet, Du hochgelobte Schönheit du, Und dich nicht eher mein genennet, Du höchftes Gut und wahre Ruh! Es ift mir leid, ich bin betrübt, Daß ich fo fpat geliebt.

4. Ich gieng verirrt und mar ver=

Ich fuchte dich und fand dich nicht; Ich hatte mich von dir gewendet Und liebte das geschaffne Licht: Nun aber ifte durch dich geschehn, Daß ich dich hab' ersebn.

5. Ich danke dir, du mahre Sonne, Daß mirbein Glang hat Lichtgebracht; Ich danke dir, du himmelswonne, Daß du mich froh und frei gemacht; Ich danke dir, du heil'ger Mund: Dein Wort macht mich gesund.

6. Erhalte mich auf beinen Stegen Und laß mich nicht mehr irre gehn. Laß meinen Fuß in beinen Wegen

the zed by Google

Richt firaucheln ober fille fiehn; Erleuchte Leib und Seele ganz, Du ffarfer himmelsalans.

Du ftarter himmelsglang.
7. Gieb meinen Augen heil'ge Thräs Und meinem herzen reine Glut. [nen Laß meine Scele fich gewöhnen Bu üben treuen Liebesmuth.
Laß meinen Sinn, Geift und Bers Stets fein zu dir gewandt. [ftand

8. Ich will bich lieben, meine Rrone, Ich will dich lieben, meinen Gott, Dich lieben auch bei Schmach und Bobne

Und in der allergröften Roth; Ich will bich lieben, fconftes Licht, Bis mir bas Berge bricht.

Mel. 266: Geele, fei gufrieben.

231. Jesu, meine Freude, Meines herzens Weibe, Fesu, meine Bier!
Ach wie lang', ach lange
Ift dem herzen bange
Und verlangt nach dir!
hab' ich bich,
Wie reich bin ich!
Außer dir soll mir auf Erden
Richts sonft lieber werden.

2. Unter beinem Schirmen Bin ich vor dem Stürmen
Aller Feinde frei.
Laß von Ungewittern
Rings die Welt erzittern,
Mir steht Jesus bei.
Wenn die Welt
In Trümmer fällt,
Wenn gleich Sünd' und Hölle schres
Jesus will mich beden.

3. Trop dem Born bes Drachen, Trop des Tobes Rachen, Trop der Furcht bagu! Bürne, Welt, und tobe:
Ich fieh hier und lobe
Gott in sichrer Ruh.
Seine Macht
Halt mich in Acht;
Sie kann selbst der Hölle Wüthen
Still zu sein gebieten.

4. Beg mit allen Schähen! Du bift mein Ergöhen, Jesu, meine Luft. Beg, ihr eiteln Chren, Die das herz verkehren; Bleibt mir unbewußt! Elend, Noth, Kreuz, Schmach und Tod Soll mich, ob ich viel muß leiden, Nicht von Jesu scheien.

5. Weicht, ihr Trauergeister! Denn mein Freudenmeister, Jesus, tritt herein. Denen, die Gott lieben, Muß auch ihr Betrüben Lauter Segen sein. Duld' ich schon hier Spott und hohn, Dennoch bleibst du auch im Leide, Jesu, meine Freude.

Mel. 103: Komm, o tomm, bu Geift. 232. Liebe, die du mich zum Bilbe Deiner Gottheit haft gemacht, Liebe, die du mich so milbe Rach dem Fall haft wiederbracht, Liebe, dir ergeb' ich mich Dein zu bleiben ewiglich.

2. Liebe, die du mich erforen, Eh denn ich geschaffen war, Liebe, die du Mensch geboren Und mir gleich wardft ganz und gar, Liebe, dir ergeb' ich mich Dein zu bleiben ewiglich. 3. Liebe, die für mich gelitten Und gestorben in der Zeit, Liebe, die mir hat erstritten Ew'ge Lust und Seligkeit, Liebe, dir ergeb' ich mich Dein zu bleiben ewiglich.

4. Liebe, die du Kraft und Leben, Licht und Bahrheit, Geift und Bort, Liebe, die sich ganz ergeben Mir zum heil und Seelenhort, Liebe, dir ergeb' ich mich Dein zu bleiben ewiglich.

5. Liebe, die mich fanft gebunden Un ihr Joch mit Leib und Sinn, Liebe, die mich überwunden, Daß ich gang ihr eigen bin, Liebe, bir ergeb' ich mich Dein zu bleiben emiglich.

6. Liebe, die, ju Gott erhöhet, Mir erhalt, was fic erfiritt, Liebe, die ftete für mich flehet Und mich fraftiglich vertritt, Liebe, dir ergeb' ich mich Dein zu bleiben ewiglich.

7. Liebe, die mich einst wird führen Aus dem Grab der Sterblichkeit, Liebe, die mein haupt wird zieren Mit dem Laub der herrlichkeit, Liebe, dir ergeb' ich mich Dein zu bleiben ewiglich.





2. Jefum will ich laffen nicht, Beil ich foll auf Erben leben. Ihm hab' ich voll Zuversicht, Bas ich bin und hab', ergeben; Alles ift auf ihn gerichtt. Meinen Jesum laff' ich nicht.

3. La f vergehen das Gesicht, Alle Sinne mir entweichen; Laf das lehte Tageslicht Mich auf dieser Welt erreichen; Benn der Lebensfaden bricht, Meinen Jesum lass' ich nicht.

4. Ich werd' ihn auch laffen nicht, Benn ich nun bahin gelanget, Bo vor feinem Angesicht Meiner Bater Glaube pranget, Bo mir fralt fein Freudenlicht. Meinen Jesum laff' ich nicht.

5. Nicht nach Belt, nachhimmel

Meine Seele wünscht und sehnet: Jesum wünscht sie und sein Licht, Der mich hat mit Gott versöhnet, Der mich frei macht vom Gericht. Meinen Jesum lass' ich nicht.

Mel. 233: Meinen Sejum lass' ich nicht: 234. Meinen Sejum lass' ich nicht: Ach. was wollt' ich bessers haben? Ruhe. Freude, Trost und Licht, Alle reichen himmelszaben,

Alles, mas Bergnügung giebt, Sab' ich. weil mich Jesus liebt.

2. Er ift mein und ich bin fein: Liebe hat und fo verbunden.
In ihm ift mein Troft allein Und mein heil in feinen Bunden. Auf ihn bau' ich felfenfeft, Boller hoffnung, die nicht läßt.

3. Ohne Jefum murbe mir Doch die Belt zur hölle werden: hab' ich ihn, so hab' ich hier Schon den himmel auf der Erden. hungert mich, er macht mich fatt, Der das rechte Manna hat.

4 Eine Stunde, da man ihn Recht ins herze fucht zu ichließen, Giebt ben feligften Gewinn, Gnab' und Friede zu genießen. Ein nach ihm geschidter Blid Bringt viel taufend Luft zurud.

5. Ud, wie wird mein Rreug fo flein! Silft er mir's boch felber tragen, Richtet es jum Beften ein, Bill mich auch nicht immer folagen. Nach ber Strafe fommt bie Suld: Er begehret nur Gebulb.

6. Führt er mich gleich wunderlich Auf dem Bilgerweg' hienieden, Er hat dennoch über mich Rur Gedanten voller Frieden; Ja, es führt die Bunderbahn Nirgends hin als himmelan. Mel. 65: D Belt, fieh bier.

235. Mit einem tiefen Sehnen Und oft mit heißen Thranen Erwart' ich Christi Blid, und wird er mir gegeben zu meinem ew'gen Leben, So weiß ich mir fein größer Glüd.

2. Sonft bin ich wie erftorben, Und alles ift verborben, Bas ich gedent' und thu: O herr, in deinen Bunden, Gieb mir zu allen Stunden heil, Leben, Seligkeit und Ruh! 3. Mach du mich treu und findlich Und immer mehr empfindlich Füre menschliche Geschlicht, Damit ihr Bohl und Behe Wir recht zu herzen gehe, Wie dies war, da du warft ein Anecht.

4. Du liebst mich unbeschreiblich: Drum ift es mir ungläublich, Daß du mich laffen wirft. Rein, mahrlich, du bift meine, Und ich bin wieder beine. Uch segne mich, du Friedefürft!





2. Gieb, baf fonft nichte in meiner Mle beine Liebe mobne; [Seel Bieb, bag ich beine Lieb' ermabl Mle meines Bergene Rrone. Stof alles aus, nimm alles bin, Bas mich und bich will trennen Und nicht gonnen, Dag all mein Muth und Ginn In beiner Liche brennen.

3. Mein Beiland, bu bift mir gu In Noth und Tob gegangen [Gut Und haft am Rreug in beinem Blut Berhöhnet da gehangen: Uch lag boch beines Blutes Rraft Mein hartes berg bezwingen, Bobl durchdringen, Und biefen Lebensfaft

Mir beine Liebe bringen ! 4. Basifte, mein Beiland, basich An beiner Liebe habe? [nicht] Sie ift mein Stern, mein Connen-Mein Quell, baich mich labe, [licht, Und begleiten,

Dein Lebenemein, mein himmele: brot. Mein Rleid vor Gottes Throne, Meine Krone, Mein Sous in aller noth, Mein Baue, barin ich mobne. 5. UdSefu, wenn bu mirentweichft, Bas hilft mir fein geboren ? Benn bu mir beine Lieb' entzeuchft. 3ft all mein Gut verloren. So gieb, daß ich bich, meinen Baft, Bobl fuch' und beftermagen Doge faffen, Und wenn ich bich gefaßt, In Ewigfeit nicht laffen. 6. Du haft mich je und je geliebt Und auch nach bir gezogen; Ch ich noch je mas Bute geubt, Barft bu mir icon gewogen:

Ach lag boch ferner, ebler Bort,

Dich beine Liebe leiten

Daß fie mir immerfort Beifteh' auf allen Seiten.

7. Laß meinen Setten.
7. Laß meinen Stand, darin ich herr, deine Liebe zieren, [ftch, Und wo ich etwa irre geh, Alsbald zurechte führen.
Laß sie mich allzeit guten Rath Und weise Werke lehren,
Sünden wehren,
Und wo ich Unrecht that,
Bald wieder mich bekehren.

8. Sei bu, herr, meine Freud' in

In Schwachheit mein Bermögen, Und wenn ich nach vollbrachter Beit Mich foll zur Ruhe legen, Alsbann laß beine Liebestreu Mir himmelsluft zuwehen, Bei mir ftehen, Daß ich getroft und frei Mög' in bein Reich eingehen.

Mel. 36: Bom Simmel tam.

237. D Jefu Chrift, wer bein ge-

Deß herz mit Freude wird getränkt, Und über aller Freuden Art Ift beiner Gnade Gegenwart.

2. Jesu, duherzensfreud und Bonn, Du Lebensbrunn, du wahre Sonn, Dir gleichet nichts auf dieser Erd; In dir ift, was man je begehrt.

3. Jefu, bich lieben ift bas Beft; Bohl bem, ber um bich Alles läßt! Mir felber will ich fterben ab, Daf ich in bir bas Leben hab.

4. In bir mein Berg hat feine Luft; Berr, mein Begehr ift bir bewußt. Die heißen Thranen fuchen bich, Das Berg ruft ju bir inniglich.

5. Du Conne ber Barmbergigfeit,

Dein Glang erftredt fich weit und breit:

Der Traurigkeit Gewölk vertreib; Du Sonn der Freuden, bei uns bleib!

6. Dein Fried bewahr mir berg und Ginn,

So lang ich hier auf Erben bin, Und wenn ich ende meinen Lauf, So hole mich zu dir hinauf.

7. Jefu, bein Antlit zu mir richt; Jefu, verschmäh mein Seufzen nicht; Jefu, mein hoffen fieht zu dir: D Jefu, Jefu, hilf du mir!

Mel. 243: Wie schön leuchtet.
238. Defu, Gottes em'gerSohn,
Ich nahe mich vor deinen Thron,
Mein heiland, meine Bonne!
Du wirft mein Innerftes gewahr;
Bor dir ift Alles offenbar
Und heller als die Sonne.
herzlich
Such' ich

Dir vor Allen ju gefallen; nichis auf Erben

Rann und foll mir lieber werden. 2. Dieß ift mein Schmerz, bieß

2. Dieg ift mein Schmerz, Dieg franket mich, Dag ich nicht fo kann lieben bich, Wie ich bich lieben wollte; Be mehr die Lieb' in mir entbrennt, Um so viel mehr mein herz erkennt, Wie es dich lieben sollte.

Bon dir [gen: Qaß mir follte Bries wite ins Gemuthe fich ergies

Reich wird bann mein Lieben fließen. 3. Durch beine Kraft treff' ich bas Riel.

Daß ich, fo viel ich foll und will, Dich allzeit lieben moge.

Dalized by Google

Richts auf ber gangen weiten Belt, Richt Bracht, Luft, Chre, Freud' und Benn ich es recht erwage, Geld, Rann mich Ohn dich Gnugfam laben; ich muß haben reine Liebe: Dhne fie bleibt Alles trube. 4. Denn wer bich liebt, ben liebeft bu, Shaffit feinem Bergen Fried' und Erfreueft fein Gewiffen. Muh, Ge geh' ihm, wie es woll', auf Erb, Benn ihn bas Rreug auch hart be= Soll er boch bein genießen. [fcwert, Endlich [finden : Wird sich Rach bem Leibe volle Freude ewig Dann wird alles Trauern fdwinden. 5. In feines Menichen Geele fam's, Rein Auge fah's, fein Dhr vernahm's, Und niemand fann's befdreiben, Bas benen bort für Berrlichteit Bei bir und von bir ift bereit, Die in ber Liebe bleiben. Bas hier [gögen, Bon bir Birb gegeben unfer Leben gu er= 3ft bagegen nichte ju fcaben. 6. Drum laff' ich billig bieg allein, D Jefu, meine Gorge fein, Daf ich bich herglich liebe, Daf ich in bem, mas bir gefallt, Bas mir bein Bort vor Augen ftellt, Mus Liebe mich ftete übe, Bis ich Endlich und mit Freuben Berbe icheiben au bir fommen, Aller Trübfal gang entnommen. 7. Da werd'ich beine Freundlichfeit,

Die mich ichon bier fo hoch erfreut,

In reiner Liebe ichmeden Und fehn bein liebreich Angeficht Mit unverwandtem Augenlicht Ohn' alle Furcht und Schreden. Reichlich Berb' ich Dann erquidet und geschmudet fehn am Throne Mit der schönen himmeletrone.

239. D Lehrer, bem fein Lehrer gleich, Un Beisheit, Lieb' und Eifer reich, Des ew'gen Baters höchfter Rath, Brophet, bemahrt in Bort und That, Den Gott zu unferm heil gesandt Und ihn gesalbt mit eigner hand! 2. Du tamft aus beines Baters

Mel. 22: Macht bod bie Thur.

Schoof Und machtest alle Siegel los, Damit sein Rath verschlossen war; Durch dich ward alles offenbar Und an das helle Licht gestellt, Was Finsterniß verborgen hält.

3. Du wiesest uns die wahre Spur

3. Du wieseft uns die mahre Spur Bu Gott, bem Schöpfer ber Natur; Du haft ben Beg uns recht gezeigt, Auf welchem manzumhimmel fteigt: Bas bu vom Bater selbft gehört, haft du uns rein und treu gelehrt.

4. Du faheft in ber Gottheit Licht Mit aufgebedtem Angeficht, Bas nach bes Sochften weisem Rath Der Erbfreis zu erwarten hat; Dein Bort macht'Alles heller fund, Als jemals ber Propheten Mund.

5. Die Lehre, die du haft geführt, haft du mit heiligfeit geziert Und mit biel Bundern oft beftartt, Daraus man beine Gottheit mertt,

latized by Google

Ja endlich, ale es Gott geschickt, Gin blutig Siegel brauf gedrückt.

6. Nun sendeft du uns deinen Geift, Den du den Gläubigen verheißt, Der jeder Seele, die dich liebt, Erkenntniß, Licht und Beisheit giebt, Und der, wo man ihn nicht vertreibt, Dein Bort in berg und Sinnen

7. Ach laß, o himmlifcher Brophet, Mich icheuen beine Majeftat; Mach mich von eignem Dunkel frei, Damit ich dir gehorsam sei. Du sollt mein höchfter Lehrer sein: Führ mich in beine Schule ein!

Mel. 233: Meinen Jesum last' ich nicht. 240. Seele, was ermübst du dich In den Dingen dieser Erden, Die doch bald verzehren sich Und zu Staub und Afche werden? Suche Jesum und sein Licht: Alles Andre hilft dir nicht.

2. Sammle ben zerftreuten Sinn, Laß ihn fich zu Gott aufschwingen, Richt' ihn stete zum himmel hin, Laß ihn in die Gnad' eindringen; Suche Jesum und sein Licht: Alles Andre hilft dir nicht.

3. Du verlangst oft fuge Ruh Dein betrübtes herz zu laben: Eil ber Lebensquelle zu, Da fannst du sie reichlich haben; Suche Jesum und sein Licht: Alles Andre hilft dir nicht.

4. Geh einfältig ftets einher, Laß dir nichts das Biel verrüden: Gott wird aus dem Liebesmeer Dich, den Kranken, wohl erquiden. Suche Jesum und fein Licht: Alles Andre hilft dir nicht. 5. halte beinem Gott nur ftill: Du wirft ichon jum Biel gelangen; Glaube, baß fein Liebeswill Stillen werbe bein Berlangen. Suche Jesum und fein Licht: Alles Andre hilft dir nicht.

Mel. 84: Bad' auf, mein herz!
241. Such, wer da will, ein ander Die Geligkeit zu finden: [Biel Mein herz allein bedacht foll fein Auf Chriftum sich zu grunden.
Sein Wort ift wahr, sein Werk ift

Flar, Sein heilger Mund hat Kraft und Grund

All Feind zu überwinden.

2. Such, wer da will, Rothhelfer Die uns doch nichts erworben: [viel, hier ift der Mann, der helfen kann, Bei dem nie was verdorben.
Uns wird dasheil durch ihn zu Theil; Uns macht gerecht der treue Knecht, Der für uns ift gestorben. (3ef. 53.)

3. Ach sucht boch ben, laßt Alles Die ihr bas beil begehret: Iftehn, Er ist ber herr, und keiner mehr, Der euch bas heil gemahret.
Sucht ihn all Stund von herzens:

grund;

Sucht ihn allein: benn wohl wird Dem, ber ihn herglich ehret. [fein 4. Ja, meine Rron und Freuben:

fonn Sollft du, herr Jefu, bleiben: Laf mich doch nicht von deinem Licht Die Eitelkeit vertreiben; Bleib du mein Preis, dein Wort mich fpeis;

Bleib du mein Chr, bein Bort mich An bich ftete feft zu gläuben. [lebr

Dalized by Google



3. Großer Siegesheld, Tod, Sund', Soll' und Belt haft du mächtig überwunden Und ein ewig heil erfunden Durch das Löfegeld Deines Bluts, o helb!

4. Soofte Majeftat, König und Prophet, Deinen Zepter will ich fuffen, Bie Maria dir zu Füßen Sigen fruh und fpat, Dochte Majeftat!

5. Laf mich beinen Ruhm Als bein Eigenthum Durch des Geistes Licht erkennen, Stets in beiner Liebe brennen Als bein Eigenthum, Du mein höchter Auhm!

6. Bieh mich an bein herz, Daß in Freud' und Schmerz Reine Macht von dir mich treibe, Du in mir, ich in dir bleibe. herr, durch Freud' und Schmerz Bieh mich an bein herz!

7. Deiner Sanftmuth Schilb, Deiner Demuth Bilb
Mir anlege, in mich präge,
Daß kein Born noch Stolz fich rege:
Bor dir sonft nichts gilt
Als dein eigen Bilb.

8. Steure meinem Sinn, Der zur Welt will hin, Daß ich nicht mög von dir wanten, Sondern bleiben in den Schranken. Sei du mein Gewinn, Gieb mir beinen Sinn.

9. Bede mich recht auf, Daß ich meinen Lauf Unverruckt zu dir fortsetze Und mich nicht in seinem Netze Satan halte auf; Fördre meinen Lauf.

10. Deines Geiftes Trieb In die Seele gieb, Daß ich wachen mög' und beten, Freudig vor dein Untlig treten. Ungefärbte Lieb In die Seele gieb.

11. Benn der Bellen Macht In der trüben Racht Bill des herzens Schifflein deden, Bollt du beine hand ausstreden; Sabe auf mich Acht, hüter in der Nacht.

12. Einen Belbenmuth, Der ba Gut und Blut Gern um beinetwillen laffe Und bes Fleisches Lufte haffe, Gieb mir, höchftes Gut, Durch bein theures Blut.

13. Solle jum Sterben gehn, Wolft bu bei mir fiehn, Mich burche Tobesthal begleiten Und zur herrlichkeit bereiten, Daß ich einft mag fehn Mich zur Rechten ftehn.





2. D meine Berle, werthe Kron, Bein fufet Sohn Gottes und bes Menichen Ift lauter Ein hochgeborner König! [Sohn, herr, bich Meinherz ift voll von beinem Ruhm; Breif' ich,

Dein fußes Evangelium Ift lauter Mild und honig. herr, bich Breif' ich. Sofianna! Simmlifd Manna, bas Dein Sohn hat mich ihm felbft bermir effen.

Deiner tann ich nicht vergeffen.

3. Beuß fehr tief in mein Berg binein, Du Conne voller Glut und Schein,

Die Flamme beiner Liebe, Und ftarte mich, bag ich boch bleib Un beinem ausermahlten Leib Gin Glied voll Lebenstriebe. Rach bir

Mallt mir.

Sochfte Blute, mein Gemuthe, bie es findet

Did, beg Liebe mich entgundet.

4. Bon Gott tommt mir ein Freubenfchein,

Benn mich die beil'gen Augen bein So milbiglich anbliden.

D Berr Jefu, mein trautes Gut, Dein Bort, bein Geift, bein Leib und Dich innerlich erquiden. Blut

Salt mich Freundlich

Dirin Urmen! lag erwarmen mich in Gnaben!

Auf bein Bort fomm' ich gelaben. 5. herr Gott Bater, mein ftarter

Beld, Du haft mich ewig vor ber Belt

Beliebt in beinem Cobne.

traut.

Auf den mein Berg mit Freuden icaut, Mein Freund und meine Rrone.

Beilig, Gelig,

Simmlifd Leben wirb er geben mir bort oben ;

Ewig foll mein Berg ihn loben. 6. Laft tonen bell ber Saiten Rlang Und lagt ben fugen Lobgefang Bang freudenreich erschallen ! 3d will mit meinem Jefus Chrift, Der mir mein Gins und Alles ift, In ftater Liebe mallen.

Singet, Rlinget

Freubenpfalmen, ftreuet Balmen, banft bem Berren!

Groß ift der Ronig ber Chren.

7. Die bin ich boch fo berglich frob, Daß mein Freund ift bas 21 und D. Der Unfang und bas Enbe! Er wird mich in ben Simmelefaal Erretten bon ber Erbe Qual Und aus ber Belt Glenbe.

Umen, Umen!

Romm, bu fcone Freubenfrone! bleib nicht lange.

Daf ich ewig bich umfange.







2. Die Belt mag fich mir feinb= lich zeigen,

Es fet also, ich acht' es nicht; Will sie sich freundlich zu mir neigen, Ich flieh' ihr trügend Angesicht. In dir vergnügt sich meine Seele; Du bist mein Freund, den ich erwähle; Du bleibst mein Freund, wenn Freundschaft weicht.

Der haß der Belt tann mich nicht fällen,

Beil in ben ftartften Ungludewellen Mir beine Treu ben Unfer reicht.

3. Will mich ber Gunde Laft erdruden,

Blist auf mich bes Gefetes Weh, Naht icon die Solle meinen Bliden, So icau' ich gläubig in die Soh Und flüchte mich zu deinen Bunden: Da hab' ich icon ben Ort gefunden, Bo mich fein Fluchstral treffen kann. Tritt Alles wider mich zusammen, Du bift mein heil: wer will vers bammen?

Die Liebe nimmt fich meiner an.

4. Lentft du burch Buften meine Reife,

Ich folg' und lehne mich auf dich: Du giebst aus Wolken mir die Speise Und tränkest aus dem Felsen mich.

Ich traue beinen Wunderwegen: Sie enden sich in Lieb' und Segen; Genug, wenn ich dich bei mir hab. Ich weiß, wen du willst herrlich

zieren Und über Sonn' und Sterne führen, Den führest du zuvor hinab.

5. Der Tob mag Unbern bufter fcheinen,

Mir nicht: ich fteh' in beiner hut, Und bu, mein Leben, laffeft feinen, Deß herz in beiner Liebe ruht. Ben macht bes Beges End' erzittern,

Benn aus Gefahr und Ungewittern Er eingeht in die Sicherheit? [ben Mein Licht, fo will auch ich mit Freus Aus diefer finstern Bildniß scheiben Bur Ruhe beiner Ewigteit.

6. Wie ift mir boch, o Freund ber Seelen.

So wohl, wenn ich mich lehn' aufbich! Mich fann Belt, Noth und Tod nicht qualen,

Beildu, mein Gott, vergnügeft mich. Laß folche Ruh in dem Gemuthe Nach beiner unumschränkten Gute Des himmels füßen Borschmad fein. Beg, Belt, mit allen Schmeicheleien! Nichts kann als Jesus mich erfreuen. Dreicher Troft! mein Freund ift mein.



2. Bo foll ich mich benn wenden bin? Denn nimmermehr verlaffen ift, Bu bir, Berr Jefu, fteht mein Ginn. Bei dir mein Berg Troft, Bilf und Allgeit gewiß gefunden bat: [Rath Bie fuß ift mir ber Rame bein!

Der feft bertraut auf Jefum Chrift. 3. Jefu, mein herr und Gott allein,

This end by Google

Es tann fein Trauern fein fo fchwer, Dein füßer Ram erfreut viel mehr; Rein Elend mag fo bitter fein, Dein füßer Troft flößt Lindrung ein.

4. Ob mir gleich Leib und Seel verschmacht,
So gieb, o herr, daß iche nicht acht.
Benn ich dich hab, so hab ich wohl,
Was ewig mich erfreuen soll.
Dein bin ich ja mit Leib und Seel:
Was kann mir thun Günd, Tod und

5öll?

5. Rein begre Treu auf Erden ift Denn nur bei dir, herr Jesu Chrift. Ich weiß, daß du mich nicht verläßt: Denn was du zusagst, bleibet fest. Du bift mein rechter treuer hirt, Der ewig mich behüten wird.

6. Wenn ich mein hoffnung ftell gu bir.

So fühl ich Fried und Troft in mir. Benn ich in Nöthen bei und sing, So wird mein Herz recht guter Ding: DeinGeift bezeugt, herr Jesu Chrift, Daß dieß deshimmels Borschmad ift.
7. Drum will ich, weil ich lebe noch, Gern tragen deines Kreuzes Joch.
Mein Gott, mach mich dazu bereit: Es dient zum Besten allezeit. hilf mir mein Bert recht greisen an, Daß ich den Lauf vollenden kann.

Mel. 82: Jesus, meine Zuversicht.

246. Uch mein Herz, ergieb dich brein;
Sei vergnügt mit Gottes Willen.
Nur dein Jesus kann allein
Alle deine Sorgen ftillen.
Richte dich nach seiner huld:
Er giebt Troft und auch Geduld.

2. Gehft du hier die Dornenbahn,

Ift bein Erant vermischt mit Gallen, Nimm es nur gebulbig an : Also hat es Gott gefallen. Glaube nur, was dieser thut, Das ift alles recht und gut. 3. Bleibe deinem Gott getreu. Ob das Rreuz auch bringet Schmerzen, haft du dennoch ftets dabei

Db bas Rreug auch bringet Schmerzer haft bu bennoch ftets babet Ruh und Eroft in beinem Bergen. Nichts befiegt auf biefer Belt Einen Sinn, ber Gott gefällt.

4. Schide bich in Goties Brauch: Chriften muffen bulben, hoffen. hat boch beinen Beiland auch Manches Ungemach getroffen. D er weiß, wie bir es thut: Leibe nur mit frohem Muth.

5. Kronen folgen auf den Streit: Kämpfe nur mit festem Glauben. Jesus ift ja nimmer weit; Niemand kann sein Herz dir rauben. Bete, leide, lebe rein: Selig wird dein Ende sein.

Mel. 111: Zeuch ein.
247. An Gott will ich gebenken: Denn er gedenkt an mich.
Benn mich die Sorgen franken,
So hebt mein herze sich
Zu meinem Gott emper:
Bald weichen alle Schmerzen:
Denn er kommt meinem herzen
Mit süßem Troft zuvor.

2. Dent' ich an feine Liebe, Da werd' ich fo entzudt, Daf, wenn es noch fo trube, Mir gleich die Sonne blidt; Da fommt ein Bort mir ein, Das will ins herz ich faffen: Er will mich nicht verlaffen. Wie könnt' ich traurig fein?

B. Dent' ich an seine Gute, Die alle Morgen neu, So freut sich mein Gemuthe Bei solcher Batertreu. Die Last werf' ich auf ihn: So wird mir leicht und suße Der Schweiß, den ich vergieße: Denn Gott ist mein Gewinn.

4. Dent' ich an fein Erbarmen, Er ichentet mir fein Rind, D Gnade für mich Armen! heißt das nicht treu gefinnt? Gott ift in Chrifto mein: Das will ich flets ermeffen; Er fann mich nicht vergeffen, Ich bin und bleibe fein.

5. Drum will an Gott ich benken; Die Welt mag immerhin Den Sinn aufs Eitle lenken, hier ift ein andrer Sinn.
Ich trage Gott allein
Im herzen und im Munde:
So kann mir keine Stunde
Allhier zu lange sein.

6. An Gott will ich gebenken, So lang' ich denken kann.
Wird man ins Grab mich senken, So geh' ich zwar die Bahn,
Da mein die Welt vergist:
Doch glaub' ich dieses feste:
Gott denket mein aufs beste,
Wo kein Bergessen ift.

Mel. 271: Bas Gott thut, bas.

248. Auf Gott und nicht auf meinen Rath
Bill ich mein Glude bauen
Und dem, der mich erschaffen hat,
Mit ganger Seele trauen.
Er, der die Belt
Almächtig halt,

Bird mich in meinen Tagen Ale Gott und Bater tragen.

2. Er fab von aller Ewigfeit, Bas einft mir nugen wurde, Bestimmte meine Lebenszeit, Mein Glud und meine Burbe. Bas zagt mein herz? Ift auch ein Schmerz, Der zu bes Glaubens Chre Richt zu besiegen ware?

3. Gott tennet, was mein herz bes Und hatte, was ich bitte, [gehrt, Aus Snaden mir schon längst ges Benn's seine Beisheit litte. [währt, Er sorgt für mich Stets väterlich. Nicht, was ich mir ersehe,

Sein Wille, der geschehe.

4. Ift nicht ein ungeftörtes Gluck Beit schwerer oft zu tragen Als selbst das widrige Geschick, Bei dessen Lag wir klagen?
Die gröfte Noth Gebt doch der Koth Und Ehre, Bluck und Habe
Berläßt mich boch im Grabe.

5. An dem, was wahrhaft glüdlich Läßt Gott es keinem fehlen: [macht, Gesundheit, Chre, Glüd und Pracht Sind nicht das Glüd der Seelen. Wer Gottes Nath Bor Augen hat,

Dem wird ein gut Gewiffen Die Trubfal auch verfüßen.

6. Was ift bes Lebens herrlichteit? Wie bald ift fie verschwunden! Bas ift bas Leiden dieser Zeit? Wie bald ifts überwunden! hofft auf den herrn! Er hilft uns gern. Seid frohlich, ihr Gerechten! Der herr hilft seinen Anechten.



2. Ob mich mein Sünd anficht, Will ich verzagen nicht: Auf Chriftum will ich bauen Und ihm allein vertrauen; Ihm will ich mich ergeben Im Sterben und im Leben.

3. Db mich ber Tod nimmt bin, 3ft Sterben mein Gewinn,

Und Chriftus ift mein Leben. Dem hab ich mich ergeben: Ich sterb heut ober morgen, Die Seel wird er versorgen.

4. O mein herr Jesu Chrift. Der bu gebulbig bift Für mich am Rreuz geftorben, haft mir bas beil erworben, Uns Allen auch beschieden Den ewgen himmelsfrieden:
5. Erhöre gnabig mich,

Mein Troft, def bitt ich bich; hilf mir am lesten Ende, Rimm mich in deine hande, Daß ich seilig abscheibe Bu beiner himmelsfreude.
6. Amen zu aller Stund Sprech ich aus herzensgrund. Du wolleft und selbst leiten, Dherr, zu allen Zeiten, Auf daß wir beinen Namen Ewiglich preisen. Amen.





2. Dem berren muft bu trauen, Benn bire foll mohl ergebn; Auf fein Bert muft bu ichauen, Benn bein Bert foll beftehn. Mit Sorgen und mit Gramen Und mit felbfteigner Bein Läßt Gott ihm gar nichts nehmen: Es muß erbeten fein.

3. Dein' em'ge Treu und Gnade, D Bater, fiehet recht, Bas gut fei ober ichabe Dem fterblichen Gefchlecht, Und was du bann erlesen, Das treibft bu, ftarter Beld, Und bringft gum Stand' und Befen, Bas beinem Rath gefällt.

4. Beg' haft bu allerwegen, Un Mitteln fehlte bir nicht; Dein Thun ift lauter Gegen, Dein Gang ift lauter Licht; Dein Bert fann niemand hindern, Dein' Arbeit barf nicht ruhn, Wenn du, was deinen Rindern Erfprieglich ift, willft thun.

5. Und ob gleich alle Teufel Dier wollten miberfichn, So wird doch ohne Zweifel Gott nicht gurude gehn : Bas er ihm vorgenommen Und mas er haben will, Das muß boch endlich tommen Bu feinem 3med und Biel.

6. Boff', o bu arme Geele, Doff' und fei unverzagt!

Da bich ber Rummer nagt, Mit großen Gnaden ruden; Erwarte nur ber Beit, So wirft bu icon erbliden Die Gonn ber iconften Freub. 7. Auf, auf! gieb beinem Schmerze Und Gorgen gute Nacht! Lag fahren, mas bein Berge Betrübt und traurig macht! Bift bu boch nicht Regente, Der Alles führen foll: Gott fist im Regimente

8. 3hn, ihn lagthun und walten: Er ift ein weifer gurft Und wird fich fo verhalten, Dag bu dich wundern wirft, Benn er, wie ihm gebühret, Mit munderbarem Rath Die Gad' hinaus geführet, Die bich befummert bat.

Und führet Alles mohl.

9. Er wird zwar eine Beile Mit feinem Troft vergiehn Und thun an feinem Theile, Mle hatt' in feinem Ginn Er beiner fich begeben. Und sollist du für und für In Angft und Nothen ichweben, Frag' er bod nichts nach bir. 10. Bird's aber fich befinden,

Dag bu ihm treu verbleibft, Go wird er bich entbinden, Da bu's am minbften glaubft;

liked by Google

Er wird bein Berg entladen Bon ber fo fcweren Laft, Die bu zu feinem Schaben Bisher getragen haft.

11. Wohlbir, du Kind der Treue! Du haft und trägst davon Mit Ruhm und Dankgeschreie Die Siegs- und Chrenkron; Gott giebt dir selbst die Palmen In deine rechte hand, Und du fingst Freudenpsalmen Dem, der dein Leid gewandt.

12. Mach' Enb', o herr, mach' Mit aller unfrer Roth! [Ende Start' unfre Füß' und hande, Und laß bis in den Tod Und algeit deiner Pflege Und Treu empfohlen fein: So gehen unfre Wege Gewiß zum himmel ein.

Mel. 381: Wer weiß, wie nahe. 251. Das Kreuz halt' ich, fo lang'ich Als ein fehr großes heiligthum, [lebe, Das ich um alle Welt nicht gebe: In Chrifto ifts mein schönfter Ruhm. Und fterb' ich einst, so sei es mir Noch, auf dem Grabe mein Panier.

2. Gefreuzigter, der du mein Rreuze Durch dein Kreuz auch geheiligt haft, Gieb, daß mich feine Luft mehr reize, Die mir das Kreuze macht zur Laft. Uch gieb mir heilige Geduld! Mein Kreuz ift flein, groß meine Schuld. [verbunden.

3. Mein Kreuz, bein Kreuz find so Daß teine Macht fie trennen fann: So seh' ich immer deine Bunden In allen meinen Leiden an. Uledann wird aller Schmerz verfüßt, Benn dein Kreuz bei dem meinen ift.

4. Mein Kreuz wird mir noch Ros

sch warte nur der rechten Zeit. Da will ich alsdann fröhlich sagen: Nun fahre hin, du bittres Leid, Weil ich aus allem Ach und Weh Ins Allerheiligste dort geh!





2. Esift umsonft: du wirft fürwahr Mit allem beinem Dichten Auch nicht ein einz'ges kleines haar In aller Welt ausrichten; Dein Gram bient nirgend sonft wozu, Als daß du dich aus deiner Ruh In Angft und Schmerzen ftürzeft Und selben turzeft.

3. Willft du was thun, das Gott Und dir zum heil gedeihet, [gefällt So wirf dein Sorgen auf den held, Den Erd' und himmel scheuet, Und gieb deinleben, Thun und Stand Nur fröhlich hin in Gottes hand: So wird er deinen Sachen Ein fröhlich Ende machen.

4. Wo warft benn du und bein Bers Da fich bes himmels Deden [ftand, Begannen über See und Land Und alle Welt zu ftreden? Wer brachte Sonn' und Mond herfür? Wer machte Kräuter, Bäum' und Und hieß fie beinen Willen [Thier Und herzensluft erfüllen?

5. Beb' auf bein Saupt, icau Sier unten und bort oben, [uberall, Wie Gottes Sorg' auf allen Fall Fur bich fich bat erhoben ; Dein Brot, bein Baffer und bein Rleid Bar eher noch ale du bereit, Das Bett auch in ber Biegen, Darin bu follteft liegen. 6. Und bennoch foll bein eignes licht Dein ganges Leben führen ; Du trauft und glaubeft weiter nicht, Als mas die Augen fpuren ; Bas du beginnft, da foll allein DeinRopf beinlicht und Meifter fein: Bas er nicht auserforen. Das haltft bu für verloren. 7. Bie oft bift bu in große Roth

Durch eignen Billen fommen,

Ergehen laffen nach bem Rath,

Du marft ju Grund gegangen.

Füre Leben angenommen !

In dem bu's angefangen,

Da bein verblendter Ginn ben Tob

Und hatte Gott bein Bert und That

Malized by Google

227

8. Der aber, der uns ewig liebt, Macht gut, was wir verwirren, Erfreut, wo wir uns felbst betrübt, Und führt uns, wo wir irren, Und dazu treibt ibn sein Gemuth Und die so reine Batergut, In der uns arme Sunder Er trägt als seine Rinter.

9. Ach wie so oftmale schweigt er

Und thut bod, was uns nuhet, Da unterdeffen unfer Bill Und herz in Mengfien finet, Nach hilfe fucht und findet nichts, Bill fehn und mangelt doch deslichts, Bill aus der Angft fich winden Und kann den Weg nicht finden.

10. Gott aber geht gerade fort Auf feinen weisen Wegen; Er geht und bringt uns an den Port, Da Sturm und Bind sich legen: hernachmals, wenn bas Werk ges

Rann erft ber Menich mit Augen febn, Bas ber, fo ibn regieret, In feinem Rath geführet.

11. Drum, liebes herz, fei mohl=

gemuth
Und faß von Sorg' und Grämen!
Gott hat ein herz, das nimmer ruht
Dein Beftes vorzunehmen;
Er kann's nicht laffen, sicherlich!
Sein Baterherz ift gegen dich
Und uns hier allzusammen
Boll ew'ger Liebesflammen.

12. Thu ale ein Kind und lege bich In beines Batere Urme; Bitt' ihn und flehe, bag er fich Dein, wie er pflegt, erbarme: Co wird er dich burch feinen Geift Auf Wegen, die du jest nicht weiß,

Nach wohlgehaltnem Ringen Aus allen Sorgen bringen.

Mel. 94: Zejus Chriftus herricht.

253. Fortgetampft und fortgerunsis zum Lichte burch gebrungen [gen, Muß es, bange Seele, sein. Durch die tieften Dunkelbeiten Rann bich Jesus hin begleiten; Muth spricht er ben Schwachen ein.

2. Bei ber hand will er dich faffen: Sheinft du gleich von ihm verlaffen, Glaube nur und zweifle nicht! Bete, tampfe ohne Wanten: Bald wirft du voll Freude danten, Bald umgiebt bich Rraft und Licht.
3. Ralb wird bir fein Antlin funtein:

3. Baldwird dirfein Antlit funteln: Soffe, harre. glaub' im Dunteln! Rie gereut ihn feiner Wahl. Er will dich im Glauben üben; Gott, die Liebe, tann nur lieben; Wonne bald wird deine Qual.

4. Beg von aller Belt die Blide! Schau nicht feitwarts, nicht zurude, Nur auf Gott und Ewigkeit; Nur zu beinem Jesus wende Aug' und herz und Sinn und hande, Bis er himmlisch bich erfreut.

5. Aus des Jammers wilden Bogen hat tich oft herausgezogen Seiner Allmacht treue hand.
Rie zu furz ift seine Rechte:
Bo ift einer seiner Rnechte,
Der bei ihm nicht Rettung fand?
6. Schließ dich ein in teine Rammer,
Beh und schütte beinen Jammer
Aus in Gottes Baterherz;
Rannst du gleich ihn nicht empfinden,
Borte nicht, nicht Thränen finten,
Rlage schweigend beinen Schmerz!
7. Rräftig ift bein tieses Schweigen:

Sott wird fich als Bater zeigen; Slaube nur, baß er bich hört! Glaube, was bu mögeft beten, Daß bich Befus will vertreten Und ber Bater es gemährt.

8. Drum fo will ich nicht verzagen, Mich vor Gottes Antlig wagen, Flehen, ringen fort und fort. Ja, ich werbe überwinden: Ber ihn sucht, der wird ihn finden, Wird ihn haben hier und dort.

Mel. 127: Singt, fingt Jehovah. 254. Gefreuzigter, zu beinen Füßen

hebt aus dem Staube fich empor Mein herz, wenn es von Gram ger= riffen ;

Tiffen; Es sucht bein herz, bein Aug' unb Dhr: Dein herz, bie Ruheftatt der Armen, Die niemand sonft erquiden kann, Dein herz, bas zärtlich, voll Erbars Den Leidenden ift aufgethan. [men

Den Leidenden ist aufgethan. [mer 2. Du unser heil'ger Blutsver= wandter, Der einst so keiß für und gemeint

Der einft so heiß für uns geweint, D du mit jeder Noth bekannter Erfahrner Arzt und Seelenfreund, Eröffne du bein herz dem Matten Als eine Rille Felsenkluft,

Bo Rühlungen ihn sanft umschatten, Benn oft ein Schmerz bem andern ruft. Gnade,

3. Dein Aug mit jenem Blid voll Das du dem Petrus zugewandt, Daß er, verirrt auf dunklem Pfade, Dich guten hirten wiederfand, Dein Aug begegne meinem Schnen, Das aufwärts seine Seufzer schickt: Denn milber fließen meine Thranen, Benn du mich, Jesu, angeblidt.

4. Du sahest segnend auf die Deinen, herr, einft vom blut'gen Areuz berab: So sieh auch mich an und die Meinen

Staube, Der oft den Geift mit Angft beschwert, Benn endlich hoffnung, Lieb' und Glaube

In jeder Stunde bis jum Grab.

Bie wird une fein, befreit vom

Die fühnsten Bitten fieht erhört!

5. D bu mein freundlichfter Regierer,

Seitdem ich wall' im Bilgerftand, Sei ferner noch mein treuer Führer Bis zu dem schönen Geimathland! halt mir dein Ohr für alles offen, Bas ich dir flag' im Kämmerlein, Und laß mich stets voll Demuth hof-Daß es soll Ja und Amen sein. [fen,





2. Und manbr' ich auch Das finftre Thal hinab, Rein Unglud fürchte ich: Du bift bei mir; Dein Steden und bein Stab Ift Troft und Schuß für mich. Sei's auch, baß geinde mich beneiben: Du ladest mich zum Mahl ber Freuden Un beinen Tisch.

3. Du falbft mein haupt Mit hetl'gem Del' und ichentst Mir voll den Becher ein. Mein hirt, ber du Go gnabig mein gedentst, Du wirft mir Alles fein.

Du labest mich ichon hier mit Freuben,

Und bort wird ewig mich nichts scheis Bon dir, mein Seil. [den

Mel. 271: Bas Gott thut, bas.

256. Gott lebt: wie kann ich trausrig fein,
uls war kein Gott zu finden?
Er weiß ja wohl von meiner Pein,
Die ich hier muß empfinden.
Er kennt mein Herz
Und meinen Schmerz:
So darf ich nicht verzagen
Und ihm nur Alles klagen.

2. Gott bort, wenn Niemand bo= ren mill.

Bas will ber Feind benn fprechen, Mein Geufgen tonne nicht zum Biel, Richt burch bie Bolfen brechen ? Schrei' ich empor, Go hört fein Dhr ; Go fteigt bie Silfe nieber Und ichallt bas Umen wieber.

3. Gott fieht : wie flaget benn mein Mle fah' er nicht mein Beinen? [Berg, Borihm muß auch der tieffte Schmerg Bang offenbar ericbeinen. Rein Thranlein fallt. Das er nicht gablt Und fich bor Mugen feget, Bis er une brauf ergopet.

4. Gott führt: fo geh' ich immer Auf allen meinen Begen; [fort Und wenn die Welt burch Lift und Bill ihre Stride legen, Mord Go pflegt er mid 3mar munberlich, Doch felig auch ju führen, Daß mich fein Fall fann rühren. 5. Gott giebt : und mar' ich noch fo

Doch foll ich nicht verberben. farm. Bas hilft mir benn mein ftater barm, Als mußt' ich hungere fterben? Er hat ja Brot, Und wenn die Roth

In Buften une verweifet, Doch werben wir gespeiset.

6. Gott lebt : moblan, ich merte bas; Gott hort: ich will ihm flagen; Gott fieht : er fest ben Thranen Dag; Gott führt : ich barf nicht jagen ; Gott giebt und liebt :

Mur unbetrübt!

Er wird mir endlich geben Much bort mit ihm gu leben. Mel. 291: Ringe recht.

257. Gott wills machen, bag bie Beben, wie es beilfam ift. | Sachen Lag bie Wellen immer ich wellen, Benn bu nur bei Jefu bift!

2. Gott, dein Bachter und Berfechter,

Schläfet ja noch ichlummert nicht; Bu ten Soben aufzuseben, Das ift beine Glaubenspflicht.

3. Im Bermeilen und im Gilen Bleibt er ftete ein Baterberg; Lag bein Beinen bitter icheinen, Dein Schmerz ift ihm auch ein Schmerg.

4. Glaub nur fefte, bag bas Befte Ueber bich beschloffen fei; Wenn bein Wille nur ift ftille, Birft bu von bem Rummer frei.

5. Willft du manten in Gebanten, Faß bich in Belaffenheit; Lag ben forgen, ber auch morgen Berr ift über Freud' und Leib.

6. Der bich führet und regieret, Gein Bermögen hat fein Biel. Sfte beidwerlich. icheinte gefährlich. Deinem Gott ift nichte ju viel.

7. Wenn die Stunden fich ge= funden,

Bricht die Silf mit Macht herein, Und bein Gramen gu beschämen Wird es unverfehens fein.

8. Mun, fo trage beine Blage Fein getroft und mit Gebulb! Ber bas Leiben will vermeiben. Baufet feine Gundenichulb.

9. Umen, Umen! in bem Ramen Meines Jefu halt' ich ftill : Es geichehe und ergebe, Die und wann und mas er will.

Met. 276: Wer nur ben lieben Gott. 258. Silf, Belfer, hilf! ich muß bergagen:

Die Fluten gehen bie ane Berg. Die Welt verlachet meine Klagen Und treibt mit meinen Thranen Scherg :

Bei Menschen ift tein helfer mehr: Ach, helfer, hilf! ach, helfer, bor! 2. Die Erbe ichweigt: Gott will

mich tröften. Benn Nicmand helfen will und kann, If Gottes hilf' am allergröften Und scheinet uns mit Gnaden an. Naht sich das Areuz, er ist auch nah; Benn Alles aus, ist Gott noch da.

3. Muß boch ber himmel Manna regnen,

Benn une Niemand auf Erben fpeist; Er fann ben Fels mit Baffer fegnen, Benn fonft fein andrer Brunnen fleußt;

Die Raben fommen auf ber Luft, Benn er gur Tafel für uns ruft.

4. Sein Rad und Rrüglein hat die Fülle;

Gein Schat giebt viel und hat auch viel.

Gein Gnadenbrunnlein fteht nicht ftille,

Wenn man gleich immer fcopfen will.

Se mehr Bott giebt, je mehr er hat; Er ift voll Gegens fruh und fpat.

5. Drum warte nur: Gott eilt mit Beile;

Er faumet, boch verfaumt er nicht. So fommt er öftere in ber Eile, Benn aller Menschen Troft gebricht. Der Alles weiß, weiß auch die Beit; Er hat die Stunde icon bereit. 6. Geduld im Rreug ift bir von Rothen:

Drum wante nicht als wie ein Schift Und ichiene Gott dich gar zu totten, So hat er bennoch Eroft und hilf. Er bleibt der helfer in der Roth, Und waren alle helfer todt.

Mel. 14: Bie lieblich ift boch.

259. Ich bin vergnügt und halte fille,

Benn mich gleich manche Trubfal brudt,

Und bente, daß es Gottes Bille, Der mir das Arcuz hat zugefchict; Und hat er mir es zugefügt, So trägt ers mit: ich bin vergnügt.

2. Ich bin vergnügt in allem Leiben, Dieweil es bod nicht ewig mabrt. Es foll mich nichts von Jesu fcheiben, Beil Leib in Freude wird verfehrt. Mein heiland hat all' Angft befiegt Der gangen Welt: ich bin vergnügt.

3. Ich bin vergnügt in meinem Soffen:

Denn hilft Gott gleich nicht, wie ich will,

So hat er schon den Schluß getroffen; Er weiß die beste Zeit und Ziel. Ich harr' auf ihn: denn so betrügt Diehoffnung nicht; ich bin vergnügt.

4. 3ch bin vergnügt in meinem Leben.

Sab' ich nicht viel und mancherlei, So glaub' ich, der könn' Alles geben, Der ftets mein Gott und Bater fei. Obgleich der Urme unten liegt, So heißt es doch: ich bin vergnügt.

5. 3ch bin vergnügt bei allem Spotte

Des Satans und ber faliden Belt.

Bas ichabet mir der Feinde Rotte? Ein frommer Chrift behält das Feld, Benn er fich nur geduldig ichmiegt Und Demuth liebt: ich bin vergnügt.

6. 36 bin vergnügt, auch wenn ich fterbe.

Wenn nun der Geift vom Körper eilt, Ich weiß, daß ich die Kron' ererbe, Die Gott den Seinen zugetheilt, Weil Gott in feinem Wort nicht lügt. Drum fag'ich noch: ich bin vergnügt.

Mel. 167: Allein Gott in ber Söh. 260. 3ch fteh' in meines Herren Und will drin ftehen bleiben; [hand Richt Erbennoth, nicht Erbentand Soll mich baraus vertreiben: Und wenn zerfällt die ganze Welt, Wer sich an ihm, und wen er hält, Wird wohlbehalten bleiben.

2. Er ift ein Fele, ein fichrerhort, Und Wunder follen schauen, Die sich auf sein wahrhaftig Wort Berlaffen und ihm trauen. Er hats gesagt, und darauf wagt Mein herz es froh und unverzagt Und läßt sich gar nicht grauen.

3. Und waser mit mir machen will, 3ft alles mir gelegen; 3ch halte ihm im Glauben ftill Und hoff' auf feinen Segen: Denn was er thut, ift immer gut, Und wer von ihm behütet ruht, 3ft ficher allerwegen.

4. Ja, wenne am folimmften mit

mir steht. Freu' ich mich seiner Bslege: Ich weiß, die Wege, die er geht, Sind lauter Wunderwege. Was böse scheint, ist gut gemeint: Er ift doch nimmermehr mein Feind Und giebt nur Liebesfclage.

5. Und meines Glaubens Untersift, was er felbft verheißen, [pfand Daß nichts mich feiner ftarten hand Soll je und je entreißen.
Bas er verspricht, das bricht er nicht: Er bleibet meine Zuversicht;
Ich will ihn ewig preisen.

Mel. 276: Ber nur ben lieben Gott.

261. Se größer Kreuz, je näh'rer Simmel; Ber ohne Kreuz, ift ohne Gott.

Beim trugerifden Beltgetummel Bergift man holle, Fluch und Tob. D felig ift ber Mensch geschätzt, Den Gott in Areuz und Trübsal sest. 2. Je größer Areuz, je be fre Chriften: Das Areuz ift unser Brobestein. Bie mancher Garten wird zur Buflen, Bo feine Thrane fällt hinein! Das Gold wird auf dem Keuerbeerd,

Ein Chrift in mander Noth bewährt. 3. Je größer Kreug, je ftartrer Glaube:

Die Balme machfet bei ber Laft; Die Sußigteit fließt aus der Traube, Benn du fie wohl gefeltert haft. Im Rreuze machfet uns der Muth, Bie Berlen in gefalgner Flut.

4. Je größer Kreug, je größre Liebe: Der Bind bläst nur die Flammen auf, Und scheinet gleich der himmel trübe, So lachet doch die Sonne drauf. Das Kreug vermehrt der Liebe Glut, Gleichwie das Del im Feuer thut.

5. Je größer Rreuz, je mehr Berlans Im Thale fleiget man bergan. [gen: Ber durch die Buften ift gegangen, Der fehnet fich nach Ranaan. Das Täublein findet hier nicht Ruh, Es flieget feiner Arche zu.

6. Je größer Rreug, je lieber Ster=

Man freut fich recht auf feinen Tod : Denn man entgehet bem Berberben ; Es firbt auf einmal alle Noth. Das Rreuz, bas unfre Graber ziert, Bezeugt, man habe triumphiert.

7. Je größer Areuz, je iconrearone, Die Gottes Sand une beigelegt, Und die einmal vor seinem Throne Der Ueberwinder Scheitel trägt.
Ach, dieses theure Kleinod macht, Daß man das größe Kreuz nicht achtt.
8. Gekreuzigter, laß mir dein Kreuze Je länger und je lieber sein.
Daß mich die Ungeduld nicht reize,

Daß mich die Ungeduld nicht reize, So pflanz' ein folches herz mir ein, Das Glauben, Lieb' und hoffnung hegt,

Bis bort mein Rreug die Rrone trägt.





2. Nichte ift es fpat und fruhe llm alle meine Ruhe; Mein Sorgen ift umsonft. Er mage mit meinen Sachen Nach seinem Willen machen; 3ch stelle in seine Gunft.

3. Es fann mir nichts gefchehen, Ale was er hat erseben, Und was mir selig ift. Ich nehm' es. wie ere giebet; Was ihm mit mir beliebet, Das bab' auch ich erfiest.

4. Ich traue feiner Gnaben, Die mich vor allem Schaben, Bor allem Uebel fcutt. Leb' ich nach feinen Sägen, So wird mich nichts verlegen, Nichts fehlen, was mir nügt.

5. Er wolle meiner Eunden 3n Gnaden mich enthinden. Durchftreichen meine Schuld! Er wird auf mein Berbrechen Richt ftrade das Urtheil fprechen Und haben noch Geduld.

6. Leg' ich mich späte nieder, Erwach' ich frühe wieder, Lieg' ober zieh' ich fort, In Schwachheit und in Banden, Und was mir flößt zu handen, So tröftet mich sein Wort.

7. hat er es benn beichloffen, So will ich unverbroffen An mein Berhängnif gehn. Kein Unfall unter allen Wird je zu hart mir fallen : Ich will ihn überftehn.

8. Ihm hab' ich mich ergeben Bu fterben und zu leben, Sobald er mir gebeut; Es sei heut oder morgen, Dafür lass' ich ihn sorgen: Er weiß die rechte Zeit.

9. So fei nun, Geele, feine, Und traue dem alleine, Der dich erichaffen hat! Es gehe, wie es gehe, Dein Bater in der hohe Beiß allen Sachen Rath.

Mel. 65: D Belt, fieh bier.

263. Mein herz, gieb bich zufries Und bleibe ganz geschieben [ben, Bon Sorge, Furcht und Gram: Die Noth, die dich jest drudet, hat Gott dir zugeschiedet; Sei fill und halt bich wie ein Lamm.

2. Mit Sorgen und mit Bagen Und unmutbevollen Rlagen Saufft du nur deine Pein: Durch Stillesein und hoffen Wird, mas dich jeht betroffen, Erträglich, sanft und lieblich sein.

3. Ranne boch nicht ewig mabren; Dft bat Gott unfre Babren, Ch mans meint, abgewischt. Benns bei uns heißt; wie lange In meiner Seele bange? So hat er Leib und Seel' erfrischt.

4. Gott hat wohl abgemeffen Die Laft, die uns foll preffen, Auf daß wir werden tlein; Bas aber nicht zu tragen, Darf fich nicht an uns wagen, Und follts die kleinfte Blage fein.

5. Ja, wenn iche recht erwäge, So finde nur Liebeefchlage, Bomit er une belegt; Richt Schwerter finde nur Ruthen, Bomit er bloß zum Guten Ule Bater feine Kinder ichlagt.

6. Er will une baburch gieben Bu Rinbern, tie ba flieben Das, mas ihm migbehagt, Den alten Denichen ichmachen, Den Gigenwillen brechen, Die Luft ertödten, bie une plagt.

7. Er will une badurch lehren, Bie wir ihn follen ehren Mit Glauben und Gedulb Und, follt' er une in Röthen Auch laffen gar ertöbten, Une boch getröften feiner hulb.

S. Denn mas will uns auch icheiten Bon Sott und feinen Freuden, Dazu er uns verfehn?
Man lebe oder fterbe,
So bleibet uns das Erbe
Des himmels emiglich doch ftehn.

9. Drum gieb bich gang jufrieden, Mein herz, und bleib geschieden Bon Sorge, Gram und Leib. Bielleicht wird Gott balb fenden, Die dich auf ihren handen hintragen in die herrlichkeit.





2. Du noch fonst ein Menschenfind haft ein Recht in dieser Welt: Alle, die geschaffen sind, Sind nur Gan' im fremden Belt. Gott ift herr in seinem haus: Wie er will, so theilt er aus.

3. Bift du doch darum nicht hier, Daß du Ird'sches haben sollt! Schau den himmel über dir: Da, da ist dein edles Gold; Da ist Chre, da ist Freud, Freud' ohn' End', Ehr' ohne Neid.

4. Der ift thöricht, ber fich frantt Um ein' Sandvoll Eitelfeit, Benn ihm Gott bagegen ichenkt Schäpe ber beständ'gen Beit. Bleibt bas Gröfte bein Gewinn, Fahr bas Nichtige bahin!

5. Schaue alle Guter an, Die bein Berg fur Guter halt: Reines mit bir gehen kann, Benn du geheft aus der Belt; Alles bleibet hinter bir, Benn du trittft in's Grabes Thur.

6. Aber was die Scele nahrt, Bottes Suld und Chrifti Blut,

Wird von teiner Zeit verzehrt, Ift und bleibet allzeit gut; Erdengut zerfällt und bricht: Seelengut, das schwindet nicht.

7. Uch, wie bift du doch so blind Und im Denken unbedacht!
Augen haft du, Menschenkind,
Und hast doch noch nie betrachtt
Deiner Augen hellen Schein:
Siehe, welch ein Schaß ist bein!

8. Bahle beine Finger her Und ber andern Glieder Bahl: Reins ift, das dir unwerth war, Ehrst und liebst fie allzumal, Und du gabst für Goldgewinn Auch das fleinste nicht dahin.

9. Nun, fo gehe in den Grund Deines Bergens, bas bich lehrt, Bie viel Gutes alle Stund Dir von oben wird bescheert: Du haft mehr als Sand am Meer Und willt boch noch immer mehr.

19. Gott ift beiner Liebe voll Und von gangem herzen treu; Benn du municheft, pruft er wohl, Bie bein Bunich beichaffen fet: Google Ift bire gut, fo geht ere ein; Ifte bein Schabe, fpricht er Rein.

11. Gi, fo richte dich empor, Du betrübtes Angesicht! Lag bas Seufzen! nimm hervor Deines Glaubens Freudenlicht! Das behalt, wenn dich die Nacht Deines Kummere traurig macht.

12. Setze ale ein himmelesohn Deinem Willen Maag und Ziel; Rühre ftete vor Gottes Thron Deines Danfes Saitenspiel, Beil dir schon gegeben ift Biel mehr, ale du würdig bift.

13. Führe beines Lebens Lauf Allgeit Gottes eingebent; Wie es fommt, nimm Alles auf Als ein wohlbedacht Geschent; Geht dire widrig, laß es gehn: Gott und himmel bleibt dir ftehn.

Mel. 192: Sieh, hier bin ich. 265. Schweigt vom Glude und Die ihr Gottes Thun nicht wift! Mir genüget, was Gott füget, Der ba Erd' und himmel mißt, Der lebendig, der beftändig, Der ber rechte Bater ift.

- 2. Auf ber Erben fann nichts Ohne Gott, von Ungefähr: [werden Bas geschichet, sah und fiehet, Ordnet, schieft, lentet er; Auch bas Rleinfte, bas Gemeinfte Kommt von feiner Borficht her.
- 3. Alle Schritte, alle Tritte Sind dem Bater wohlbefannt; Benn ich falle, da ich walle, Fall' ich doch in seine hand; Gehn die Gange durche Gedrange, Gehn sie doch zum Baterland.
- 4. Das ift feste: auf bas Befte Führt mich Gott auf feiner Bahn, Und ich fuhle an dem Ziele, Bas er thut, sei wohlgethan. Ihm gehöre Dant und Ehre, Beil er selig führen fann.





2. Scheint ber himmel trübe,
Stirbt ber Menschen Liebe
Dir auch ganz bahin,
Kommt bas Mifgeschide
Fast all' Augenblide
Und qualt beinen Sinn:
Nur Geduld! Des himmels hulb
Sieht auf alle beine Sachen;
Gott wirds boch wohl machen.

3. Ungebuld und Grämen Kann nichts von uns nehmen, Macht nur größern Schmerz; Ber fich widerschet.
Bird nur mehr verleget:
Drum Geduld, mein herz!
Drift, mein Sinn, die Sorgen hin!
Drücketgleich die Laft den Schwachen, Gott wirds toch wohl machen.

4. Wer ein Chrift will heißen, Muß fich auch besleißen Alles auszustehn. Mag in Ungewittern Erd' und himmel gittern, Ja zu Grunde gehn, Der steht feß, den Gott nicht läßt. Drum laß alle Better krachen! Gott wirbs boch wohl machen.

5. Auf die Wafferwogen Folgt ein Regenbogen, Und die Sonne blickt:
So muß auf das Weinen Lauter Freude scheinen, Die das herz erquickt.
Laß es sein, daß Angst und Bein Mit dir schlafen, mit dir wachen:
Gott wirds boch wohl machen.

6. Kronen follen tragen, Die bes Kreuzes Plagen
In Seduld besiegt.
Fröhlich ausgehalten
Und Gott laffen walten,
Das macht recht vergnügt.
Drum nimm dir, o Seele, für Aler Noth getroft zu lachen!
Gott wirds doch wohl machen.
7. Alfo soll es bleiben:

Ich will mich verschreiben Sott getreu zu fein. Beibes, Tob und Leben, Bleibet ihm ergeben; Ich bin sein, er mein: Denn mein Ziel ift, wie Gott will. Drum sag' ich in allen Sachen: Gott wirds boch wohl machen.



2. Gilfe, die er aufgeschoben, hat er brum nicht aufgehoben: hilft er nicht zu jeber Frift, hilft er boch, wenne nöthig ift.

3. Gleich wie Bater nicht balb geben, Bonach ihre Rinder freben, So halt Gott auch Maag und Biel: Er giebt, wem und wann er will.

4. Seiner tann ich mid getröften, Benn die Roth am allergröften;

Er ift gegen mich, fein Rind, Mehr als baterlich gefinnt.

5. Bill mir Satan bange machen, Ich fann feine Macht verlachen; Drudt mich ichwer bas Kreuzesjoch, Gott, mein Bater, lebet noch.

6. Laf bie Belt nur immer neiben, Laf fie haffen mich und meiden, Ich boch frage nichts barnach : Bott ift Richter meiner Sach.

Dhized by Google

7. Was fie liebet, will ich haffen; Ich will ihr gar gerne laffen Ihre Luft und ihre Noth, Läßt sie mir nur meinen Gott.

8. Uch, herr, wennich dich nur habe Mir zum Freunde bis zum Grabe, Sag' ich allem Andern ab: hilf, herr, daß ich dich nur hab!

Mel. 293 : Chafft mit Ernft.

268. Treu ift Gott: nehmis boch zu herzen,
Menschen, die ihr jammernd klagt; hört in allen euren Schmerzen,
Bas sein heil'ges Bort euch sagt.
Er, der seine hand euch reicht,
Macht der Trübsal Laft euch leicht,
Und das Ende bittrer Leiden
Bird der Anfang ew'ger Freuden.

2. Laß dir an der Gnade gnügen, Die dir Gott, dein Bater, schenkt. Solltest du ganz unterliegen, Da er dein im Besten denkt? Er, der beine Thränen zählt, hat die beste Zeit erwählt, Da er deine Klagen stillet Und dein her; mit Trost erfüllet.

3. Seben will er bich und tragen, Benn du schwach und hilflos bift; Auch bes grauen Alters Klagen Sort er, ber uns nie vergißt. Die Berheißung fleht noch fest, Daß Gott Fromme nicht verläßt, Richt versaumt auf sie zu schauen, Benn sie kindlich ihm vertrauen.

4. Ud, baß es ber Mensch boch Ohne seinen Billen fällt [glaubte! Richt ein haar von unserm haupte; Gott ber herr schulb und erhält. Nur die Schulb und Sündennoth Scheibet uns von unserm Gott:

Wenn wir und zu ihm betehren, Bill er unfre Seufzer horen.

5. Run, fo ruh' in seinen Sanden, Seele, die du klagst und wankst: Er wird beine Leiden wenden, Daß du ihm noch freudig dankst. Seiner Gnade Bund allein Müsse beine Stärke sein: Salte nur mit festem Muthe Dich zu Gott, bem höchsten Gute.

6. Lag mich diese Gnab' erreichen, berr, herr, meine Zuversicht!
Bollen die Berzagten weichen,
Bon dir weicht mein Glaube nicht.
In der allergröften Bein
Birft du mein Erretter sein,
Birft mir. wennmich Leiden franten,
Deines Geiftes Beiftand schenken.

Mel. 111: Zeuch ein.

269. Bon Gott will ich nicht laffen: Denn er läßt nicht von mir, Führt mich auf rechter Straßen; Sonft gieng' ich in ber Irr. Er reicht mir seine hand; Den Abend und den Morgen Beiß er mich zu versorgen, Bo ich auch sei im Land.

2. Wenn fich ber Menschen Treue Und Wohlthat all verkehrt, So wird mir balb aufe Neue Sein Macht und Gnad bewährt: Er hilft aus aller Noth, Befreit von Sünd und Schanden, Bon Retten und von Banden, Und wenns auch war der Tod.

3. Auf ihn will ich vertrauen In meiner schweren Zeit. Es kann mir nimmer grauen : Er wendet alles Leid. Das ift ein fel'ge Stunde,

Darin man fein gebenfi :

Berloren bier auf Erben.

Conft ift all unfre Beit

Bir follen felig werben

36m fei es beimgeftellt! Mein Leib, mein Geel, mein Leben Gei Bott bem Berrn ergeben : Er fcaffe, wies ihm gefällt! 4. Es tann ihm nichts gefallen, Denn mas mir nüglich ift. Befdentt vom himmeleihron Bas Leib und Geel ernahret.

Und fein in Emigfeit. Er meinte gut mit une Allen : 6. Darum, ob ich fcon bulbe' Er hat une Jefum Chrift Sier Biderwärtigfeit, Bie ich auch wohl verfdulbe, Und reichlich une beicheeret, Rommt boch bie Ewigfeit, Die, aller Freuben boll, In feinem lieben Gobn. Dieweil ich Chriftum fenne 5. Lobt ihn mit berg und Munde Und mich von ihm nicht trenne, gur alles, bas er ichenft. Mein Erbibeil werben foll. Bar=um follt' ich benn gra = men? Sab' ich 270. mich Chrisftum noch; Ber will Sim=mel rau ben , Den mir icon

16



2. Armund bloß tam ich ins Leben, Da es mir, Herr, von dir Bard zuerft gegeben; Arm und bloß werd' ich hinzlehen, Benn ich werd Bon der Erd Bie ein Schatten flieben.

3. Gut und Blut, Leib, Seel' und Ift nicht mein: [Leben Gott allein Ift es, berd gegeben.
Bill ers wieder zu fich kehren, Rehm' ers hin!
Ich will ihn
Dennoch fröhlich ehren.

4. Schidt er mir ein Areus zu tragen, Dringt herein Angft und Bein, Sollt' ich brum verzagen? Der es schidt, ber wird es wenden: Er weiß wohl, Bie er soll All mein Unglud enben. 5. Gott hat mich bei guten Tagen

5. Gott hat mich bei guten Tagen Oft ergöst:
Sollt' ich jest
Richt auch etwas tragen?
Fromm ift Gott und schärft mit
Sein Gericht, [Maßen Rann mich nicht

6. Satan, Belt und ihre Rotten Rönnen mir Richts mehr hier Thun als meiner spotten. Laß fie spotten, laß fie lachen: Gott, mein heil, Bird in Eil Sie zu Schanden machen. 7. Unverzagt und ohne Grauen Soll ein Chrift, Bo er ift, Stetes fich laffen schauen; Boll' ihn auch der Tod aufreiben, Soll der Ruth

Dennoch gut

Und fein fille bleiben.

8. Kann uns boch fein Tod mehr Sondern reißt [tödten, Unsern Geift Aus viel taufend Röthen, Schließt das Thor der bittern Leiden Und macht Bahn,
Da man kann Gehn zu himmelsfreuden.

9. Allda will in fugen Schägen
Ich mein herz
Auf den Schmerz
Ewiglich ergögen.
hier ift kein recht Gut zu finden:
Bas die Belt
In fich halt,
Muß wie Rauch verschwinden.

10. Bas find diefes Lebens Guter?
Eine hand
Boller Sand,
Rummer der Gemuther.
Dort, bort find die edlen Gaben,
Da mein hirt
Chriftus wird
Mich ohn' Ende laben.
11. herr, mein hirt, Brunn aller

11. herr, mein hirt, Brunn aller Du bift mein, [Freuden, 3ch bin bein; Riemand tann une fcheiben.

Ich bin bein, weil du dein Leben Und dein Blut Mir zu Gut In den Tod gegeben. 12. Dubiftmein, weil ich bich fa

12. Du biftmein, weil ich dich faffe Und dich nicht, D mein Licht,

Aus dem Bergen laffe.

Lag mich, lag mich bin gelangen, Da bu mich

Und ich bich Ewig werd' umfangen.





2. Was Gott thut, bas ift wohlge= Er wird mich nicht betrugen. [than: Er führet mich auf rechter Bahn : Go laff' ich mich begnügen Un feiner Bulb Und hab Geduld. Er wird mein Unglud menben: Es fteht in feinen Banben.

3. Bas Gott thut, tas ift mohlge=

Er wird mich wohl betenten; [than: Er ale mein Urat, ber belfen fann, Bird mir nicht Gift einschenten Für Argenei. Gott ift getreu: Drum will ich auf ihn bauen

Und feiner Gute trauen. 4. Bas Gott thut, bas ift moblac=

Grift mein Licht, mein Leben, [than : Der mir nichte Bofes gonnen fann. 3hm will ich mich ergeben In Freud' und Leib. Ge fommt bie Beit, Da öffentlich ericheinet. Bie treulich er es meinet.

5. Was Gott thut, bas ift mohlgethan :

Dug ich ben Reld gleich fomeden, Der bitter ift nach meinem Bahn, Laff' ich mich bod nicht fcreden, Beil ich gulegt Doch werb' ergost

Mit fußem Troft im Bergen : Da weiden alle Schmergen.

6. Bas Gott thut, bas ift mobige: Dabei will ich verbleiben. [than: Es mag mich auf bie raube Babn Roth, Tob und Glend treiben, So wird Gott mich Gang vaterlich In feinen Urmen halten : Drum laff' ich ihn nur walten.

Mel. 65: D Belt, fieb bier.

272. Basifts, bafitch mich quale? parr feiner, meine Geele, Barr' und fei unvergagt! Du weift nicht, mas bir nubet: Gott weiß ce, und Gott fcupet; Er icuget ten, ber nach ihm fragt. 2. Er gablte meine Tage, Mein Glud und meine Blage, Ch' ich bie Belt noch fab. Ch' ich mich felbft noch fannte, Ch' ich ihn Bater nannte, Bar er mir fcon mit bilfe nab. 3. Die fleinfte meiner Corgen

3ft bem Goit nicht verborgen,

Das bient zu meinem Frieden,

Bare auch die grofte Laft ber Belt.

Der Alles fieht und balt, Und mas er mir befchieben, 4. Ich lebe nicht auf Erben Um gludlich hier zu werden: Die Luft der Belt vergeht. Ich lebe hier, im Segen Den Grund zum Glud zu legen, Das ewig wie mein Geift besteht.

5. Bas dieses Glud vermehret, Sei mir von dir gewähret: Gott, du gewährst es gern.
Bas dieses Glud verleget,

Benne alle Welt auch ichapet, Sei, herr mein Gott, mir ewig fern!

6. Sind auch der Krankheit Plagen, Der Mangel fcwer zu tragen, Noch schwerer haß und Spott, So harr' ich und bin ftille Bu Gott: benn nicht mein Bille, Dein Wille nur gescheh', o Gott!
7. Du bift ber Muden Stärke, Und aller beiner Werke Erbarmft du ewig bich.
Bas kann mir widerfahren, Wenn Gott mich will bewahren? Und er, mein Gott, bewahret mich.





2. Gott ift mein Eroft, mein Bu= berfict.

Mein Soffnung und mein Leben; Basmein Bott will, bag mir gefdicht, Bill ich nicht wiberftreben. Sein Bort ift mabr, bag all mein Er felber hat gegablet. Spaar Er foutt und macht, nimmt une in Muf bağ une gar nichte fehlet. [Mat, 3. Drum wenn mich wird von biefer Abrufen Gottes Bille, Belt So fahr ich bin, weils ihm gefällt, Und will ibm halten fille. Mein arme Seel ich Gott befehl In meinen letten Stunben. Du frommer Gott, Gunb, Boll und baft bu mir übermunben. Tool 4. Gine bitt ich noch, und bu wirft Die Bitte mir berfagen : Inidi Benn mich ber bofe Feind anficht, Lag mid, herr, nicht verzagen;

bilf mir und mehr, ach Gott mein

Ber das begehrt, dem wirde gewährt; Drauf fprech ich froblich: Amen!

Mel. 50: Der am Rreus.

274. Weg, mein berg, mit bem Gebanten, Mis ob bu verftogen marft ! Bleib in Gottes Bort und Coranten, Bo bu andere reben borft. Bift bu bof' und voller Schulb, Gott ift treu und groß bon Bulb; Saft bu Born und Tod verdienet, Sinte nicht! Bott ift verfühnet. 2. Denn erfpricht: Go mabrich lebe, Will ich feines Menfchen Tob. Sondern bag er fich ergebe Dir aus feiner Gunbennoth. Bottes Freud' ifte, wenn auf Grb Gin Berirrter wiebertebrt; Er will nicht, bag feiner Beerbe Das Beringft' entjogen werbe. Bu Chren beinem Ramen! | [berr, 3. Rein birt tann fo fleißig geben

Rach dem Schaf, bas fich verläuft. Sollift du Gottes herze feben, Wie fich ba das Mitleld häuft, Wie es brennt Rach dem, der fich abgetrennt Bon ihm und von all den Seinen, Müfteft du vor Liebe weinen.

4. Aller Engel heer hoch droben, Dem der himmel schoejgen muß, Benn fie ihren Schöpfer loben, Jauchzen über unsre Buß: Aber was gesündigt ift, Gott bedeckt es und vergift, Bie wir ihn beleidigt haben: Alles, Alles ift vergraben.

5. Rein See tann fich so ergießen, Rein Grund mag so grundlos sein, Rein Strom so gewaltig fließen: Gegen Gott ift Alles tlein, Gegen Gott und seine Hulb, Die er über unsre Schulb Alle Tage lässet schweben Durch das gange Gündenleben.

6. Nun so ruh' und sei zufrieben, Seele, die du traurig bift! Barum willt du dich ermüden, Da der Troft vorhanden ift? Deiner Sünd' ift viel, doch nicht So viel, daß das volle Licht Seiner Gnaden hier auf Erden Dadurch könnt' erlöschet werden. 7. Mein Gott, öffnemir die Pforten Solcher Gnad' und Freundlichkeit! Laß mich schmeden aller Orten Deiner Liebe Süßigkeit!

Liebe mid und treib mid an.

Daß ich auch, fo gut ich tann, Bieber bich umfang' und liebe Und bich niemals mehr betrübe.

Mel. 193: Ach wann wird kommen.

275. Wenn wir in höchften Rothen febn
Und weder Aus = noch Eingang sehn
Und finden weder hilf noch Rath,
Ob wir gleich sorgen früh und spat:

2. So ift dieß unser Trost allein,
Daß wir im Glauben insgemein
Anrusen dich, du treuer Gott,
Um Rettung aus der Angst und Noth.

3. Bir heben unser Aug und herz
Bu dir in wahrer Reu und Schmerz
Und dier Strafen Linderung.

4. Solch heil versprichst du gnädigs

4. Gold heil verfprichft du gnabigs All benen, die brum bitten bich (lich Im Ramen des herrn Jefu Chrift, Der unfer heil und Mittler ift.

5. Drum tommen wir, herrunfer Gott, Und Magen bir all unfre Roth,

Beil wir jest flehn verlaffen gar In großer Trubfal und Gefahr.

6. Sieh nicht an unfre Gunde groß: Sprich une bavon aus Gnaden los; Sieh une in unferm Elend bei, Dach une von allen Plagen frei!

7. Auf daß von herzen wir dafür Rachmale mit Freuden danten bir, Gehorfam werden beinem Bort, Dich allzeit preifen hier und bort.



2. Bas helfen uns die soweren Sorgen? Bas hilft uns unser Beh und Uch?

Was hilft uns unjer Web und Ach s Was hilft es, daß wir alle Morgen Beseufzen unser Ungemach? Wir machen unser Kreuz und Leid Nur größer durch die Trauriakeit.

3. Man halte nur ein wenig ftille Und fei doch in fich felbft vergnügt, Bie unfres Gottes Gnadenwille, Wie fein' Allwiffenheit es fügt: Gott, der uns ihm hat ausermablt, Der weiß auch gar mohl, mas uns fehlt.

4. Er tennt die rechten Freudens ftunben;

Er weiß wohl, wann es nühlich fei. Benn er une nur hat treu erfunden Und merket feine heuchelet, So tommt er, eh wire une verfehn, Und läffet une viel Gute geschehn.

5. Dent nicht in beiner Drangfals: bige, Dag bu von Gott verlaffen feift, Und bag ihm der im Choofe fige. Der fich mit ftatem Glude fpeist: Die Folgezeit veranbert viel Und feget Jeglichem fein Biel. 6. Es find ja Gott febr leichte Sachen, Und ift bem bodften afles gleich, Den Reichen flein und arm gumachen, Den Armen aber groß und reich : Gott ift ber rechte Bunbermann, Der balb erhohn, balb flurgen fann. 7. Sing, bet' und geh auf Gottes

Begen, Berricht bas Deine nur getreu, Und trau bes himmele reichem Gegen: Go mird er bei bir merden neu : . Denn welcher feine Buberficht. Auf Gott fest, ben verläßt er nicht.

Diel. 200: 3d will von meiner. 277.2Bie Gottmich führt, fo will ich Dbn' alles eigne Bablen : Befdieht, mas er mir auserfebn, Birde mir an Reinem fehlen. Bie er mich führt, fo geb' ich mit Und folge willig Schritt für Schritt In findlichem Bertrauen.

2. Bie Gott mich führt, fo bin ich Mich treu und mohl geführet bat. Und folge feinem Leiten,

Obgleich im Fleisch ber Eigenwill Bill oftere wiberftreiten. Die Gott mich führt, bin ich bereit In Beit und auch in Ewigfeit Stete feinen Schluf zu ehren.

3. Bie Gott mich führt, bin ich vergnügt:

36 ruh' in feinen banben. Bie er es fchidt und mit mir fügt, Bie er es aud mag wenden, Das fei ihm alles heimgeftellt; Er mad' es, wie es ihm gefällt, Bum Leben ober Sterben.

4. Die Gott mich führt, fo bleib' ich treu

3m Glauben, Boffen, Leiben. Steht er mit feiner Rraft mir bei, Bas will mich von ihm scheiden? 3ch faffe in Geduld mich fest : Bas Gott mir wiberfahren lagt, Dug mir jum Beften bienen.

5. Bie Gott mich führt, fo geb'ich In feinen Baterwillen: [mid Scheinte mir auch jest noch munber= Dereinft wird er enthüllen, flid. Die er nach feinem Gnabenrath [fill Dieg fei mein Glaubensanter.

## XIX. Chriftlicher Sinn und Wandel.

Det. 250: Beffehl bu beine Dege. 278. Muf, auf, mein Beift! betrach= Den himmel, fpricht bein beil; Bie ifte mit dir bewandt? te: Bach' auf, mach' auf! berachte Die Belt und ihren Tand! Denn ibre Luft vergehet, Und folget großes Leid: 3m Gegentheil beftehet Gin Chrift in Emigfeit.

2. Gewalt und Ernft erfieget Ber bier nicht mannlich frieget, Sat borten feinen Theil. Drum auf! benn beine Teinbe Berandern die Geffalt : Oft thun fie gleich ale Freunde, Dft brauchen fie Gewalt. 3. Dich lodet Gunft und Ehre, ..

Du willst gesehen sein, Ale wenn nicht Begree ware In Christi Schmach und Bein, Der doch, weil er gestorben, Dir hat ein Königreich Und Briefterthum erworben, Dem nichts zu schähen gleich.

4. Dich loden Geld und Gaben, Und was ber Welt beliebt: Bill du den Schat nicht haben, Den Jesus allen giebt, Die sich an ihn ergeben? Billt du nicht eifrig seim Nur tiesem Gut zu leben Und bich in ihm zu freun?

5. Dich lodet Luft und Freude, Der Sinnen Gautelfpiel, Die hier doch ich on mit Leibe Und Röthen groß und viel Rur allgu oft fich enden Und mehr und mehr bein herz Bom höchften Gute wenten hinab zu ew'gem Schmerz.

6. Gott ift die rechte Quelle, Draus alle Freude fließt, Die lauter, klar und helle Sich in die Seele gießt. Ohn' ihn ift kein Bergnügen; Borauf sein Aug nicht blickt, Das bleibt im Staube liegen Und ewig unerguickt.

7. Drum auf, mein Geift! lag fah=
Bas Gott nicht felber heißt, [ren,
Beil hier boch mit den Jahren
Sich Alles bir entreißt.
Gott aber bleibet ftehen,
Benn alles in ber Belt
Bird fallen und vergehen,
Bas jeho bir gefällt.

8. Ad, mache herz und Sinnen, D Gott, von Allem frei,

Und gieb, daß mein Beginnen Aufwärts gerichtet fei! Die Belt kann boch nichts geben, Bas wahre Ruhe brächt: Ber bich zur Ruh' und Leben Erwählt, ber trifft es recht.

Mel. 63: D bu Liebe meiner Liebe. 279. Bleibt bei bem, ber eurents Auf die Erde niedertam, [willen Der um euren Schmerz zu ftiden Tausend Schmerzen auf sich nahm; Bleibt bei dem, ber einzig bleibet, Benn auch Alles untergeht. Der, wenn Alles auch zerfläubet, Siegend überm Staube fteht.

2. Ales schmindet: herzen brechen, Denen ihr euch hier ergabt, und ber Rund hort auf zu sprechen, Der euch oft mit Troft gelabt.

Das euch forgfam einft bewahrt.
3. Alles firbt: bas Ird'iche findet
In bem Irdiichen fein Grab;
Alle Luft ber Welt verschwindet,
Und bas herz firbt felbft ihr ab.
Ird'iches Wefen muß verwefen,
Ird'iche Flamme muß verglühn,
Ird'iche Beffel muß fich löfen,
Ird'iche Butte muß verblühn.

Und jum Schilbe warb, erftarrt,

Und bas Auge folaft im Grabe,

4. Doch berherr fieht überm Staube Alles Irbifden und fpricht:
Stupe bich auf mich und glaube, hoffe, lieb', und fürchte nicht!
Darum bleibt bei bem, ber bleibet, Und ber geben tann, was bleibt, Der, wenn ihr euch ihm verschreibet, Euch ins Buch bes Lebens fcreibt.

Mel. 157: 3ch tomme, herr. 280. Demuth'gesherz, herr Jefu hör meines herzens Rlage, [Chrift, Daß es so voller Ehrgeiz ift Sich selbst zur Schand' und Blage. Ber bin ich armes Menschentind, Daß ich bei aller meiner Sünd Noch eiteln Ruhm begehre? Bas ich nur hab', ift ja nicht mein: Was gut ift, tommt von dir allein; Dein ift allein die Ehre.

2. Ach lag mein Berg boch nie-

Mein Bort zur Einfalt taugen;
Mach mich geringe, ftill und klein
In meinen eignen Augen.
Pflanz folche Demuth felbft in mich,
Damit ich immer nur auf bich,
Wo bu mich braucheft, febe,
Daß ich gehorsam, froh und fromm,
Wo bu mich rufeft, willig komm,
Mo bu mich fenbeft, gehe.

3. Laß mich auch ben Geringften Geringer ale mich halten: [nicht Denn durch Demuthige verrichtt Dein wunderbarce Walten Die gröften Dinge ganz allein; Du schaffeft, daß sie tüchtig sein Sich für dein Reich zu wagen. Mein Friedefürft, ach rüfte du Rein herz durch wahre Demuth zu Dem Krieden nachzujagen.

4. Bewahre vor der heuchelet Des Lobers meine Seele: Erinnre aber mich babet, Bie fehr viel mir noch fehle. Bild mich nach beinem Chenbild, Bo nur ber Demuth Grundriß gilt, Und lehr mich von dir lernen. Ber hier gern flein, ben Rindern gleich,

Bird leuchten einft im himmelreich Gleich beines himmels Sternen.

5. halt bu mein herze für und für In mahrer Demuth Echranten, Und wente fünftigbin von mir hoffahrtige Gedanten, Ein hohes Aug, ber Borte Bracht, Und was Gebarben eitel macht. Uch ichließe doch mein herze In bein demuthig berg binein! Da, ba foll meine Rube sein, Daß ewig mich nichts schmerze.

Mel. 8: Berr Jeju Chrift, bich ju uns. 281. Der bu bie Bahrheit felber In bem fein Trug erfunden ift, [bift, Ber aus ber Bahrheit ift, ift bein: Gieb, Meister, mir ganz dein zu sein! 2. hilf, baß von jeder Falscheit frei, Meinberg, wie du, ganz Bahrheit jet, Mein Bandel redlich, flar und rein, Richt Augendienft noch Seuchelschen. 3. Schenk mir mit beinem Bilb' und Beift

Den Ernft, ber nicht in Lügen gleißt; Laß mich nicht icheinen, fonbern fein: Das Ja fei Ja, bas Nein fei Nein. 4. Und wenn in Anbacht und Gebet

Das Berg am Gnadenthrone fieht, Bilf, dag bie Andacht mahr und treu, Das Flehn bes Amens murbig fei.

Mel. 130: Uch bleib bei uns. 282. Einreinesherz, herr, schaff' in mir, Schließ zu der Sunde Thorund Thur, Bertreibe fie und lag nicht zu,

Daß fie in meinem herzen ruh. 2. Dir öffn' ich, Jefu, meine Thur:

Ach tomm und wohne du bei mir! Treib' all' Unreinigfeit hinaus Aus mir als beinem Tempelhaus.

3. Lag beines guten Geiftes Licht Und bein hellg langend Angeficht Erleuchten mein herz und Gemuth, D Brunnquell unerschöpfter Gut!

4. Und mache bann mein herz ju= gleich An himmelegut und Segen reich; Gieb Beiebeit, Starte, Rath, Bera

fand Aus beiner milten Gnadenhand. 5. So will ich deines Namens Ruhm Ausbreiten als dein Eigenthum Und dieses achten für Gewinn, Benn ich nur dir ergeben bin.

Mel. 111: Beuch ein.

283. Geduld ift euch vonnöthen, Benn Sorge, Gram und Schmerz, Und was euch mehr will tödten, Cuch schneidet in das herz. D auserwählte Bahl, Soll euch der Tod nicht tödten, Ift euch Getuld vonnöthen Auch in der tieften Qual.

Auch in der tiefften Qual.

2. Geduld ift Goites Gabe
Und feines Geiftes Gut;
Er ichenkt fie une jum Stabe,
Cobald er in uns ruht.
Der eble werthe Gaft
Erlöst uns von dem Bagen
Und hilft uns treulich tragen
Die gröfte Burd' und Laft.

3. Gebuld kommt aus dem Glaus Und hangt an Gottes Bort: [ben Das läßt fie fich nicht rauben, Das ift ihr heil und hort, Das ift ihr bober Ball;

Da ift fie wohl geborgen, Läßt Gott, ben Bater, forgen Und fürchtet keinen Kall.

4. Geduld feht ihr Bertrauen Auf Chrifti Tod und Schmerz; Macht ihr der Feind ein Grauen, So fast fie fich ein herz Und spricht: Zürn' immerhin! Du wirst mir doch nicht schaden, Beil ich zu hoch in Gnaden Bei meinem heiland bin.

5. Geduld ift wohl zufrieden Mit Gottes weisem Rath, Läßt sich nicht leicht ermüden Durch Aufschub seiner Gnad, halt frifch und frohlich aus, Läßt sich getroft beschweren Und benkt: Wer wills ihm wehren? Ift er doch herr im haus!

6. Geduld fann lauge warten: Sie hat indes ihr Theil In Gottes ich mem Garten, Durchlucht zu ihrem Seil Das Paradies der Schrift Und schügt fich früh und späte Mit eifrigem Gebete Bor Satans Lift und Gift.

7. Gebuld lebt Gott zu Ehren Und lagt fich nimmermehr Bon feiner Liebe tehren; Und folug' er noch fo fehr, So ift fie doch bedacht Die heil'ge hand zu loben, Spricht: Gott, der hoch erhoben, hat Alles wohl gemacht.

8. Gebuld macht große Freude, Bringt aus bem himmelsihron Ein icones halegefcmeibe, Dem haupt ein' eble Rron, Bit wie ein icones Licht, Davon, wer an ihr hanget,

Mit Gottes Silf' erlanget Ein froblich Ungeficht.

9. Gebuld ift mein Berlangen Und meines Gergens Luft,
Nach der ich oft gegangen:
Das ift dir wohl bewußt,
herr voller Gnad' und hulb!
Ach gieb mir und gemähre
Mein Bitten: ich begehre
Nichts anders als Geduld.
10. Gebuld ift meine Bitte,

Die ich sehr oft und viel Aus meiner Leibeshütte Bu dir, herr, schiden will. Kommt dann der leste Bug, So gieb durch beine hande Auch ein gebulbig Ende: So hab' ich Alles gnug.

Mel. 400: Wachet auf.

284. Seil'ger Jefu, Beil'gunge: quelle,

Mehrale Rrhftall rein, flar und helle, Du lautrer Strom der heiligkeit! Aller Glanz der Cherubinen, Die heiligkeit der Seraphinen Ift gegen dich nur Dunkelheit. Ein Borbild bift du mir: Ach bilde mich nach dir, Du mein Alles! hilf, Jesu, du Auch mir dazu, Daß ich mag heilig sein wie du.

2. Stiller Jesu, wie bein Wille 2. Stiller Jesu, wie bein Wille Dem Willen beines Vaters ftille Und bis zum Tod gehorsam war, hilf auch mir in Gott mich fassen, Mach herz und Willen dir gelassen, Ach stille meinen Willen gar! Mach mich dir gleich gefinnt,

Bie ein gehorfam Rind Fromm und ftille! Silf, Jefu, du Much mir bagu, Daß ich mag fille fein wie bu. 3: Wachfam, Jefu, ohneSchlummer In großer Atbeit, Dub' undRummer Bift bu gewesen Tag und Racht, Dufteft taglich viel ausfteben, Des Nachis lagft bu vor Gott mit Fle= Und haft gebetet und gewacht: [ben Gieb mir auch Bachfamfeit, Dag ich ju Gott allzeit Dad' und bete! bilf, Jefu, bu Auch mir bagu, Daf ich ftete machfant fei wie bu. 4. Gut'ger Jefu, ach wie gnabig, 2Bie liebreich bift bu und gutthatig Doch gegen Freund und Feindgefinnt! Deine Conne leuchtet Allen, Dein Regen muß auf Alle fallen, Db fie bir gleich undantbar find. Mein Beiland, lehre mich, Damit and hierin ich Dir nacharte! Bilf, Jesu, bu

Auch mir bazu, Daß ich mag gutig fein wie bu5. Sanfter Jesu, ganz unschulbig Trugst du boch alle Schmach gedulbig Und übtest Nache niemals aus.
Ber kann beine Sanftmuth messen, Bei der du bennoch nie vergeffen Den Cifer um bes Baters gaus?
Mein Heiland, ach verleih
Mir Sanstmuth und babei Guten Cifer!
hilf, Jesu, du Auch mir bazu,

Dag ich fanftmuthig fei wie bu.

6. Sober Jefu, Chrentonia, Du fuchteft beine Ehre menig Und murdeft niebrig und gering, Banbelteft einher auf Erben In Demuih und in Anechtegebarben, Erhubft bich felbft in feinem Ding. berr, folde Demuth lebr Auch mich je mehr und mehr Statig üben! Bilf, Jefu, bu Auch mir bagu, Daß ich bemuthig fet wie bu. 7. Reiner Jefu, all bein BBefen Bar guchtig, teufch und auserlefen, Bon tugendvoller Sittfamteit; Dein Bebenten, Reten, Sinnen, Rleib und Bebard', all bein Beginnen Bar voller lautrer Buchtigfeit. D mein Immanuel, Dad mir Beift, Leib und Seel Reufd und gudtig! bilf, Jefu, bu Much mir baju, Co feufd und rein ju fein wie bu. 8. Daff'ger Jefu, beine Beife Lehrt im Benug von Trant und Speife Auch une bie rechte Dagigfeit: Deine Speife mare, ben Billen Des Batere treulich ju erfullen Und ihm gu bienen jeder Beit. berr, hilf mir meinen Leib So jahmen, tag ich bleib Dir fteis nüchtern! Silf, Jefu, bu Auch mir bagu, Dag ich mag mäßig fein wie bu. 9. Liebfter Jefu, liebftes Reben,

Du wollest mich zu dir erheben Und beinem Borbild machen gleich. Gieb, bagmich bein Geift durch bringe, Daß ich viel Glaubenefrüchte bringe Und tüchtig werd zu beinem Reich. Ach zeuch mich ganz zu bir, Behalt mich für und für, Treuer heiland! hilf mir bazu, Daß ich, wie bu Und wo du bift, einst finde Ruh!

Wel. 242: Wer ist wohl wie bu. 285. Sesu, geh voran Auf der Lebensbahn, Und wir wollen nicht verweilen Dir getreulich nachzueilen; Führ' uns an der hand Bis ins Baterland.

2 Solls uns hart ergebn, Laß uns fefte ftebn Und auch in den schwerften Tagen Riemals über Laften flagen: Denn durch Trübsal hier Geht der Weg zu dir.

3. Nühret eigner Schmerz Frgend unser Herz, Kümmert uns ein fremdes Leiden, D so gieb Geduld zu beiden; Richte unsern Sinn Auf das Ende hin.

4. Ordne unsern Gang, Jesu. lebenstang; Führft du uns durch rauhe Wege, Gieb uns auch die nöib'ge Pflege; Thu uns nach dem Lauf Deine Thure auf!



2. Aber wache erft recht auf Bon dem Sundenschlafe:
Denn es folget noch darauf Eine lange Strafe,
Und die Noth
Sammt dem Tod
Möchte bich in Sunden
Unvermuthet finden.

3. Wache auf! fonft tann dir nicht Gottes Sonn' aufgehen; Bache! fonft wird dir fein Licht Ewig ferne ftehen:

Für die Full
Seiner Gnadengaben
Offne Augen haben.
4. Bache, daß dich Satans Lift Richt im Schlaf erblide,
Beil er sonft bebende ift,
Daß er dich umftride,
Und Gott giebt,

Die er liebt, Dft in feine Strafen, Benn fie ficher fclafen.

Denn Gott will

natized by Google

5. Wache, daß dich nicht die Welt Durch Gewalt bezwinge, Oder wenn fie fich verfiellt, Wieder an fich bringe.
Bach' und fieh, Daß dich nie Die Berführer fällen, Die dir Nehe fiellen.

6. Wach' und hab' auf bid wohl Trau nicht beinem Bergen! (Acht, Leicht tann, wer es nicht bewacht, Gottes Gnad verscherzen: Denn es iff

Boller Lift Und weiß wohl zu heucheln Und fich felbft zu schmeicheln.

7. Bete aber auch babei
Mitten in bem Bachen:
Denn ber herr nur kann bich frei
Bon bem allem machen,
Bas bich drückt
Und bestrickt,
Dag bu folläfrig bleibest
Und fein Berk nicht treibest.

8. Ja, er will gebeten sein, Wenn er was soll geben; Er verlanget unser Schrein, Wenn wir wollen leben Und burch ihn Unsern Sinn,

Und durch ihn Unsern Sinn, Feind, Welt, Fleisch und Günden Kräftig überwinden.

9. Doch getroft! es muß uns ichon Alles gludlich gehen, Wenn wir ihn durch seinen Sohn Im Gebet auflehen: Denn er will Alle Füll Seiner Gunft ausschütten,

Benn wir glaubig bitten. 10. Drum fo lagt une immerbar Bachen, flehen, beten, Beil die Angft, Noth und Gefahr Immer naher treten: Denn bie Beit Ift nicht weit, Da une Gott wird richten Und die Welt vernichten.

Mel. 381: Wer weiß, wie nabe.

287. Mein Gott, ach lehre mich erkennen

Den Gelbfibetrug und Seuchelidein Rach Chrifti Ramen mich zu nennen Und boch nicht Chrifti Glied zu fein! Uch wirt' in mir zu beinem Ruhm, Mein Gott, bas mabre Chriftenthum!

2. hilf, daß ich bir allein ergeben, Der Gunbe abgefforben fei; Laß mich mir fterben, dir nur leben, Und mach' in mir, herr, Alles neu. Ach wirt, in mir zu beinem Ruhm,

Mein Goit, bas wahre Chriftenthum! 3. Reiß du mein Gerg los von ber Erben,

Und nimm mich von mir felber hin; Laß mich nach dir erneuert werden, Und gieb mir meinesheilands Sinn. Uch wirt' in mir zu beinem Ruhm, Mein Gott, das wahre Chriftenthum!

4. Ach führe bu Berg, Leib und Seele,

Damit ich Chrifto folge nach Und ftete ben fcmalen Beg ermäßle, Ja Chre fuch' in Chrifti Schmach. Ach wirt' in mir zu beinem Ruhm, Mein Gott, das mahreChriftenthum! 5. Gieb mir zum Streite Ruth

bilf, daß ich dir verbleibe treu, Daß ich an Chrifti Kreuz mich befte Und mir die Welt gekreuzigt sei. Ach wirk' in mir zu beinem Ruhm, Rein Gott, das wahreChriftenthum! 6. Laß in mir Glauben, hoffnung,

Liebe Lebendig, fest und thatig fein, Daß ich bis an mein Ende übe Ach wirt' in mir zu beinem Ruhm, Mein ott, bas mahre Chriftenthum!

7. So hab' ich ichon auf dieser Erbe Des Paradieses Fried' und Freud; Benn ich mit dir vereinigt werde, Schmed' ich des himmels Seligkeit. Uch wirk' in mir zu beinem Ruhm, Mein Matt. bod makrefferifenthum!



2. Ich bin bas Licht, ich leucht' euch Mit heil'gem Tugenbleben. [für Ber zu mir kommt und folget mir, Darf nicht im Finstern fcweben.

Ich bin ber Weg, ich weise wohl, Wie man wahrhaftig wandeln foll.

3. Mein berg ift voll Demuthigfeit Boll Sanfimuth meine Seele.

Des Batere Bill' ift jeber Bett Much bas, mas ich ermable. Mein Beift, Gemuthe, Rraft und

Rubt nur in Gott und icaut auf ibn.

4. 3d geig' euch, mas euch fcablich Bu flieben und zu meiben [ift, Und euer Berg bon arger Lift Bu rein'gen und ju fcheiben. 3d bin ber Seele Fele und Bort Und führ' euch ju ber himmelepfort.

5. Fallte euch ju fdmer, ich geh 36 fieb' euch an ber Seite; [voran, 3d tampfe felbft, ich brech die Bahn, Bin Alles in bem Streite. Ein bofer Anecht, der ftill barfftehn, Sieht er voran den Feldherrn gehn!

6. Wer ohne mich fein Leben liebt, Der wird es gar verlieren: Den, ber es mir verloren giebt, Bill ich jum Leben führen. Wer nicht fein Rreug nimmt und folgt mir,

3ft mein nicht werth und meiner Bier. 7. Go lagt une benn bem lieben herrn Mit Leib und Geel nachgeben Und wohlgemuth, getroft und gern Bei ihm im Leiben fiehen: Denn wer nicht tampft, tragt auch bie Rron

Des em'gen Lebens nicht bavon.

Mel. 63 : D bu Liebe meiner Liebe. 289. Durchbrecher aller Banbe, Der bu immer bei une bift. Und bei meldem Spott und Schande Lauter Luft und himmel ift, Uebe ferner bein Gerichte Biber unfern Abamsfinn, Bis bein treues Ungefichte Une führt aus bem Reifer bin.

2. Ifte boch beines Batere Bille, Dag bu enbeft biefes Bert; Siegu wohnt in bir bie Fulle Aller Beisheit, Lieb' und Start. Dag bu nichte von bem verliereft. Bas er bir gefchentet hat, Und es von bem Treiben führeft Bu ber füßen Rubeftatt. 3. Ach, fo muft bu une vollenden,

Billft und fannft ja anbere nicht:

Denn wir find in beinen banben.

Dein berg ift auf uns gerichtt, Db wir wohl von allen Leuten Mle gefangen find geachtt, Beil bes Rreuges Diebrig feiten Une ber Belt jum Spott gemacht. 4. Schau boch aber unfre Retten, Da wir mit ber Creatur Um Erlöfung ichrein und beten Bon ber Anechtichaft ber Ratur, Bon bem Dienft ber Gitelfeiten, Der une noch fo bart bebrudt, Benn auch unfer Geift gu Beiten Sich auf etwas Begres ichiat:

5. Ud, erheb bie matten Rrafte. Daß fie einmal fich befrein Und, burch alle Beltgefcafte Durchgebrochen, Sieger fein. Beg mit Menfchenfurcht und Bagen! Beid', Bernunftbebenflichfeit! Fort mit Scheu bor Schmach und Blagen!

Beg bes Fleifches Bartlichteit! 6. herr, germalme, brich, gerftore

Mule Macht ber gingerniß! Der preist nicht mehr beine Ebre. Den die Gund jum Tode rif. Beb' une aus bem Staub ber unben, Reig bie bofe Luft heraus; Lag une mabre Freiheit finben Durch bich in bes Batere baus.

7. Bir verlangen feine Rube Rur bas Bleifch in Ewig feit: Bie bu's nothig findft, fo thue Rod bor unfrer Abichiebegeit. Aber unfer Beift, ber binbet Dich im Glauben, lagt bich nicht, Bis er bie Erlofung finbet, Die bein treuer Mund verfpricht. 8. Berrider, berride! Cieger, fiege, Ronig, brauch bein Regiment ! Subre beines Reiches Rriege, Dach ber Sclaverei ein Enb! Denn die Laft treibt une ju rufen, Alle fleben wir bid an : Beig boch nur bie erften Stufen Der gebrochnen Freiheitebahn!

9. Ach wie theur find wir erworben Richt der Menschen Knecht zu sein! Drum, so wahr du bift gestorben, Must du uns auch machen rein, Rein und frei und ganz vollfommen Und verkläret in dein Bilb. Der hat Gnad' um Gnad genommen, Den dein Licht und Leben füllt.

10. Liebe, zeuch und in bein Sier. Laß mit dir gefreuzigt fein, [ben; Bas dein Reich nicht fann ererben; Führ' ins Baradies uns ein. Doch wohlan! du wirft nicht faumen: Laß nur uns nicht läffig fein. Berden wir doch als wie träumen, Benn die Freiheit bricht herein.





2. Muffen wir nicht auch nach tur=

Bu den Todien in die Grube fahren? Es wird gefchen,

Daf ein Jeder feinen Lohn foll fehen.
3. Wenn bie Welt ihr Ende nun

3. Wenn tie Welt ihr Ende i

Und der Richter wird vom himmel fommen,

Der wird entbeden

Alles, was wir meinten zu verfteden.

4. D mas mird er für ein Urtheil fällen,

Wenn er unser Thun wird vor fich fiellen,

Wenn er wird finben,

Bie wir hier gelebt in lauter Gunben!

5. D herr Jefu, wollest meiner fconen

Und mir Gunder nach Berdienst nicht lohnen!

Ich will verlaffen Alle Welt und ihre Lufte haffen.

6. Forthin foll mein Leben bir gu

Chren Nimmer sich von deinem Wort abs kebren!

Dein will ich bleiben :

Reine Welt foll mehr von bir mich treiben.

7. Deine Gnabenthur fteht allen offen,

Die auf dich in diesem Leben hoffen: Die ohn dich fterben,

Muffen dort mit Leib und Seel verberben.

8. Darum folief' ich mich in beine Bunden,

Da ich meinen Sünden Nath gefun: Dein Kreuz und Leiden [den; Führet mich zu wahren himmels: freuden.





2. Ringe! benn bie Pfort' ift enge Und der Lebeneweg ift fcmal: hier verliert fich im Gedrange, Bas nicht zielt zum himmelefaal.
3. Rampfe bis aufd lut und Leben, Dring' hinein in Gottes Reich; Bill der Satan widerftreben, Berde weder matt noch weich.

4. Ringe, daß dein Eifer gluhe Und die erfte Liebe dich Bon der gangen Belt abziehe: Salbe Liebe halt nicht Stich.

5. Ringe mit Gebet und Schreien, Balte barin an mit Macht; Laf bich feine Beit gereuen, Bet' und flehe Tag und Nacht.

Det und fete Lug und Rudit.
6. Saft bu bann bie Berl' errungen, Dente ja nicht, bag bu nun Alles Bofe haft bezwungen, Das und Schaben pflegt zu thun.

7. Nimm mit Furcht ja beiner Geelen,

Deines Beile mit Bittern mabr :

Denn des Beges zu verfehlen Edwebft bu täglich in Befahr.

8. halt ja beine Arone fefte, Salte mannlich, was bu haft: Recht beharren ift bas Befte, Rudfall ift bie fcwerfte Laft.

9. Lag dem Fleische nicht ben Billen, Gieb der Luft ben Bugel nicht: Billt du die Begierden fillen, So verlischt das Gnadenlicht.

10. MahreTreu führtmit ber Sunde Bis ins Grab beftändig Arieg, Schwankt nicht wie ein Rohr im Binte.

Sucht in jedem Rampf den Sieg. 11. Wahre Treu liebiChrifti Bege, Sieht beherzt auf ihrer hut, Beig von keiner Fleischespflege, halt fich selber nichts zu Gut.

12. Bahre Treu tommt bem Getum-Diefer Welt niemale zu nah; [mel 3ft ihr Schat boch in bem himmel: Drum ift auch ihr herz allba. 13. Dieß bedenket wohl, ihr Streiter! Streitet recht, und fürchtet euch! Ringet, dringet immer weiter, Bis ihr kommt ins himmelreich!

Mel. 400: Bachet auf.

292. Ruftet euch, ihr Chriften= leute! Die Feinde fuchen euch jur Beute;

Die Feinde suchen euch jur Beute; Ja Satan selbst hat eur begehrt. Bappnet euch mit Gottes Borte Und tämpfet frisch an jedem Orte, Damit ihr bleibet unversehrt. Ift euch der Feind zu schnell, hier ift Immanuel. hofianna!
Der Starte fällt
Durch biesen held,
Und wir behalten mit bas Feld.

2. Meinigt euch von euren Luften; Besieget sie, die ihr seib Christen Und fiehet in bes herren Rraft. Stärket euch in Jesu Mamen, Daß eure Anice nicht erlahmen; Uuf, zeigt des Glaubens Ritterschaft! Wer hier ermuden will, Der schaue auf das Biel:

Da ift Kreude.

Bohlan, so seib
Zum Kampf bereit!
So krönet euch die Ewigkeit.
3. Streitet recht die wen'gen Jahre,
Eh ihr kommt auf die Todtenbahre:
Kurz, kurz ift unser Lebenslauf.
Benn Gott wird die Todten weden

Und Chriftus wird bie Belt er=

fcreden,
So ftehen wir mit Freuden auf. Gott Lob! wir find verföhnt. Daß uns die Welt noch höhnt, Währt nicht lange, Und Gottes Gohn hat längftens ich on ührt nicht lange.

4. Jesu, ftarke beine Rinder Und laß fie werden Ueberwinder, Die du erkauft mit beinem Blut. Schaff' in uns ein neues Leben, Daß wir uns ftets zu dir erheben, Menn uns entfallen will der Muth. Geuß aus auf uns den Geift, Dadurch die Liebe fleußt In die herzen!
So halten wir Getreu an dir In Tod und Leben für und fur.





2. Selig, wer im Glauben tampfet; Selig, wer im Rampf besteht Und die Sünden in sich dampfet; Selig, wer die Belt verschmaht! Unter Christi Rreuzesschmach Jaget man dem Frieden nach; Ber den himmel will erwerben, Muß zubor mit Christo fterben.

3. Berdet ihr nicht treulich ringen,
Bollt ihr träg' und läffig fein Eure Lüfte zu bezwingen,
Go bricht eure hoffnung ein.
Ohne tapfern Streit und Krieg
Folget niemals rechter Sieg;

Mur bem Sieger ift bie Rrone Beigelegt jum Gnadenlohne.

4. Mit der Belt gemein sich machen Sat bei Chriften keine Statt; Fleischich reben, sündlich lachen Schwächt ben Geift und macht ihn Uch, bei Chrifti Kreuzesfahn [matt. Geht es wahrlich niemals an, Daß man noch mit frechem herzen Sicher wolle thun und schezen.

5. Schlagt ans Rreug bie Gunden= glieber,

Benn fich bie Berfuchung regt; Rampft bie bofe Luft barnieder,

Dhized by Google

Bis sich ihre Macht gelegt. Bas euch hindert, werfet ab; Bas euch ärgert, senkt ins Grab; Denket stets an Christi Borte: Dringet durch die enge Pforte!

6. Bittern will ich vor der Sunde, Bill allein auf Jesum sehn, Bis ich seinen Beiftand finde In der Gnade zu bestehn. Uch mein heiland, geh boch nicht Mit mir Armen ins Gericht: Gieb mir deines Geiftes Waffen Meine Seligkeit zu schaffen.

7. Amen! es gefchehe, Amen! Gott verfiegle dieß in mir, Daß ich so in Jesu Namen Meinen Glaubenetampf vollführ. Er, er gebe Kraft und Start Und regiere felbst das Wert, Daß ich wache, bete, ringe Und also zum himmel dringe.

Mel. 233: Meinen Jesum lass' ich nicht. 294. Seelen, laftune Gutes thun, Gutes und nicht mube werben! Benn es Beit ift, wird man ruhn, D wie fanft, von ben Beschwerden! Uber ruhen nicht allein,

Dort wird auch die Erndte fein.

2. O daß wir an unfrer Zeit
Auf die Ewigfeit hin Iernten!
Wer hier färglich ausgestreut,
Wird auch färglich wieder er noten!
Wer hier reichlich Gutes thut,
Sammelt dort auch reiches Gut.

3. Nicht nur nach dem Augenschein Müssen wir das Saen richten: Manches Körnlein scheinet klein Und ift reich in seinen Früchten. Rlein gesät und bennoch bicht Fehlet in der Erndte nicht.

4. Lehr', o Gott, mich Gutes thun, In der Arbeit nicht erliegen:
Denn die Zeit dazu ift nun, Und wie schnell wird sie versliegen!
Wenn man gleich nur Kleines thut,
Jits nur gut, so ift es gut.
5. Stelle mir die Erndte für,
Daß ich darf auf hoffnung faen.

Daß ich barf auf hoffnung faen. Bas wir thun, und thun es bir, Läßt bu nicht umfonft gefchen. hier ift fein Berbienft noch Recht: Deine Gnabe lohnt dem Anccht.

Mel. 59: Zesu, meiner Seele Licht. 295. Sollt' ich jest noch, da mir Deine Gut' erschienen, [schon Dich verlaffen, Gottes Sohn, Und der Sunde dienen, Mit den Lüften bieser Zeit Bieder mich besteden Und nicht mehr die Sufigleit Deiner Liche fcmeden?

2. Hab' ich boch allein bei dir Meine Ruh gefunden!
Mittler, heiltest du doch mir Alle meine Bunden!
Und ich sollte dein Gebot Gleich den Sündern hassen
Und mein Recht an deinen Tod Wieder fahren lassen?

3. Rein, ich bin und bleib' ein halt' an deinen Lehren, |Chrift, Laffe mir nicht Macht noch Lift Meinen Glauben wehren.
D wie thöricht, wenn ich mich Noch verführen ließe,

Jefu, ba ich ichon burch bich Gottes hulb genieße!

4. Richt das Leben, nicht der Tob, Trubfal nicht noch Freuden Sollen mich, mein herr und Gott, Jemals von dir icheiden. Belt und Cund' und Citelfeit Und bes Fleifches Triebe, Alles überwind' ich weit, herr, durch beine Liebe.

Mel. 94: Jesus Christus herricht.
296. Wenn ich mir auf viele Jahre Einen großen Borrath spare,
Bes wird sein mein Ueberfluß,
Benn ich soll gesammelt werden
In ein Räumlein fühler Erden,
Benn ich heut noch flerben muß?
2. herr, bewahr mich vor ben
Stricen.

Benn ber Beig mich will beruden:

Das, was da ift, fei genug! Gieb mir Borficht auf mein Scheiben Und mach' auf die Ewigkeiten Wich durch beine Gnade klug.

3. Lehr mich bei ben Erbengaben Ueberfluß und Mangel haben, Sungern und gefättigt fein. Was uns Jefus hat erworben, Uls er ift am Kreuz geftorben, Bleibt im Sterben uns allein.

4. Was hilfts bir, die Welt ges winnen?

Arm fährt jeder doch von hinnen, Der nicht Theil am himmel hat. Reich ift, wer an Chriftum glaubet: Nichts wird bem im Tod geraubet; Nichts als Gott macht ewig fatt.

## Rächftenliebe.

(Ciebe auch Do. 121 bis 124.)

Mel. 157: 3ch tomme, herr. 297. Der du die Liebe felber bift Und gern uns Menschen segnest, Ja selbst dem, der dein Feind noch ift, Mit Freundlichkeit begegnest, O bilbe meinen Sinn nach dir Und laß mich doch, mein heiland, Wie du gewandelt, wandeln. [hier, Die können keine Christen sein, Die sich nicht Andrer Wohlsahrt freun,

Richt menschenfreundlich handeln.
2. Dein Leben in der Sterblichfeit Bar fur die Menschen Segen; Dir folgten Lieb' und Freundlichfeit Auf allen deinen Begen.
Bohin du giengft, gieng Bohlthun

mit; Dein Bort, bein Bert und jeben Begleitete Erbarmen. [Schritt

Du übernahmft bie fcmerfte Bein Und vom Berberben zu befrein Und ftarbft zum Beil und Urmen.

3. Auch jest noch auf ber himmel Ehron

Bift du der Troft der Sünder; Auch da bleibst du, o Gottes Sohn, Der Freund der Menschenkinder. Du schaffst den Deinen wahre Ruh, Und die Berirrten suchest du Auf rechten Weg zu leiten; Du hörst der Seufzenden Gebet Und brauchest deine Majestät Nur Segen auszubreiten.

4. Dlag in meiner Bilgrimschaft Mich auf bein Borbild feben! Erfulle mich mit Luft und Rraft Dem Rächften beizustehen, Betrübter herzen Troft zu fein, Mich mit ben Fröhlichen ju freun,

Mit Beinenden zu klagen. Die laß mich bem, ber bittend naht, Der Rath und hilfe nothig hat, Ein willig herz verfagen.

5. Laß mich mit brüderlicher hulb Des Nächsten Fehler beden, Durch Sanftmuth, Mitleid und Gesur Begrung ihn erweden, [bulb Und fündiget er gegen mich, So freue meine Seele sich Ihm willig zu vergeben:
So werd' ich, o herr Jesu Christ,

Mel. 63 : D bu Liebe meiner Liebe.

Der du die Liebe felber bift, Rach beinem Bilbe leben.

298. Gott, bein Lieben ift ein Lieben,

Das tein Menich begreifen tann. Lehre mich Erbarmung üben, Wie du auch an mir gethan! Mach mein herz zu beinem Tempel! Rein herz ift, bas vor dir gilt Ohne beines Geiftes Stempel, Ohne beiner Liebe Bilb.

2. Feinde lieben, Sunder tragen, Ohne Ausnahm gutig fein, Auch zu Fluchern Friede! fagen, Großen Schulbnern viel verzeihn, Bos mit Gutem überwinden, Gnad' erzeigen flatt der Rach: Das läßt du an dir uns finden; Wer's erfährt, der ahmt es nach.

Das läßt bu an dir uns finden; Wer's erfährt, ber ahmt es nach.

3. Bater, werde ob mir Armen Des Erbarmens ja nicht mud: Lehr mich aber auch erbarmen, Wie dein Kind an dir es fieht. Werd' ich irgend ungeduldig, halt mein herz in beiner Bucht, Daß es Brüder, die mir schuldig, Nicht im Born zu würgen sucht.

4. Laf mich auf dein Bort flets Unbarmherziges Gericht [feben, Berbe über ben ergeben, Der fein hartes herz nicht bricht. Darum gieb, wenn einst im Lichte Du als Richter tommft beran, Daf ich wider bas Gerichte Dein Erbarmen rühmen fann.

Mel. 7: Gott ift gegenmartig. 299. Rommt ins Reich ber Liebe, Dibr Gotteefinder, 3hr mit Gott verfohnte Gunber! Lernt von eurem Seiland Recht die Bruber lieben Und euch täglich barin üben. Folgt bem Berrn : Eraget gern, Seines Leibes Blieber, Much bie fdmaden Bruber. 2. Gunde zu bergeben, Gunbe ju bergeffen, Das hat teiner fo befeffen Mis ber Freund ber Gunber. Der mit eignem Blute Seinen Feinben felbft gu Gute Boller ould Mue Schuld Auf fich hat genommen Und getilgt volltommen. 3. Birft ber Feind ber Seelen Bwifden eure Bergen Streit und bag, Berbacht und D fo feid nicht läffig. [Schmergen, Wartet nicht fo lange Bis jum Sonnenuntergange : Töbtet balb Die Gewalt Maer Bwiftigfeiten, Die ben Fall bereiten. 4. Bleibt nicht fo beftandia

Auf bem eignen Rechte, Berdet gern der Andern Knechte; Denn die suße Liebe Deckt der Sunden Menge, Duldet ohne Maaß und Lange. Liebt euch sehr, Liebet mehr, Nährt das Liebesseuer Alle Tage treuer.

5. Abba, lieber Bater,
Sohn und Geift ber Gnaben,
heile allen unfern Schaben!
Falscheit, Schein und Tude,
Stolz und Eigenliebe
Rreuzige durch deine Triebe!
holl' und Welt
Sind gefällt,
Wenn wir dich nur kennen
Und in Liebe brennen.

Mel. 172: Run bantet alle Gott.
300. Bon dir, o treuer Gott,
Muß Fried' und Eintracht kommen,
Der du und gnadenvoll
Zum Frieden aufgenommen.
Die Eintracht baft du lieb.

Du lohnft ihr ewig wohl Und lehreft, wie man fie Im Glauben üben foll.

2. Drum fieben wir zu bir Um beines Geiftes Gabe, Daß Jeder unter uns Ein herz voll Friedens habe. Gieb, daß wir allesammt Im Guten einig fein: So erndten wir gesammt Die Frucht des Friedens ein.

3. Laf Eins dem Andern ftets Bum eblen Balfam werden, Dag ein bedrängtes herz In allerlei Befdwerden Bon feinem Nächften Eroft Und hilfe tommen feb, Und dag ein Bruderherz Das andre nicht verfchmäh.

4. Laß une in Einigkeit Stets bei einander wohnen, Und trag' une allezeit Mit gnabigem Berschonen. Laß unter beinem Bolk Die Eintracht herrlich bluhn, Bis wir aus Krieg und Streit Bum ew'gen Frieden ziehn.

## XX. Lieder für befondere Zeiten und Stände.

1. Morgenlieder.

Mel. 250: Befiehl bu beine Bege. 301. Dant fei Gott in der hohe In dieser Rorgenftund, Durch ben ich auferstehe Bom Schlaf frisch und gesund. Mich hatte fest gebunden Rit Finsternis die Nacht:

36 hab fie übermunden Durch Gott, ber mich bewacht.
2. Und nun laß dich erbitten, D Schubberr Ifrael,
Du wollest treu behüten
Den Tag mir Leib und Seel.
Laß alle Obrigfeiten,

Rirch, Schulen inegemein In diesen bosen Zeiten Dir anbefohlen sein.

3. Erhalt durch beine Gute Une bet gefunder Lehr, Bor Irrihum une behüte, Streit für dein Wort und Chr, Dag wir dich allzusammen Loben in Einem Geiff, Sprechen: des herren Namen Sei groß und hochgepreist.

4. Dem Leibe wollft bu geben Nahrung und guten Fried, Gefund und mäßig Leben, Dazu ein froh Gemüth, Daß wir in allen Ständen Tugend und Chrbarteit Lieben und Fleiß drauf wenden Als rechte Christenleut.

5. Sieb beinen milben Segen, Daß wir auf bein Geheiß Bandeln auf guten Wegen, Thun unser Amt mit Fleiß, Daß Jeglicher sein Nege Auswerf und auf bein Bort Sein ganz Bertrauen sehe:
Co geht die Arbeit fort.

6. Was dir gereicht zu Ehren Und der Gemein zu Nut, Das will der Satan wehren Mit Lift und großem Trut: Doch kann ers nicht vollbringen, Weil du, herr Jesu Chrift, herrscheft in allen Dingen Und unser Beitand bist.

7. Wir find bie garten Reben: Der Beinftod felbft bift bu, Daran wir wachsen, leben Und bringen Frucht bagu. hilf, bag wir an bir bleiben, Und wachsen immer mehr;

Lag beinen Geift uns treiben Bu Berten beiner Ehr.

Mel. 37: Mir fingen bir, Immanuel. 302. Das walte Gott, ber helfen fann!

Mit Gott fang' ich die Arbeit an; Mit Gott nur geht es glucklich fort. Drum ift auch dieß mein erftes Wort: Das walte Gott!

2. Wenn Gott nicht hilft, fo tann ich nichts;

Bo Gott nicht ichentet, ba gebrichts; Gott giebt und ihut mir alles Gute. Drum iprech' ich auch nun gutes Das walte Gott! [Mutbe:

3. Bill Gott mir etwas geben hier, So will ich bankbar sein bafur. Mein Nes werf' ich auf sein Geheiß Und sage bei ber Arbeit Schweiß: Das walte Gott!

4. Gott fteht mir bei in aller Roth Und giebt mir auch mein Studlein

Brot; Nach seinem alten Baterbrauch Thut er mir Guts. Drum sprech'ich Das walte Gott! [auch:

5. Trifft mich ein Unglud, unber-

Ift boch mein Bert mit Gott gewagt; Er wird mir gnabig fteben bei. Drum bieß auch meine Loofung fei: Das malte Gott!

6. Er tann mich fegnen fruh und fpat,

Bis einst mein Thun zu Ende geht; Er giebt und nimmt, macht wie ers will.

Drum fprech' ich glaubig in ber Still: Das malte Goit! Del. 243: Die foon leuchtet.

303. Dich seh' ich wieder, Morgenlicht, Und freue mich der edeln Bflicht Dem Söchsten Lob zu fingen. Ich will voll froher Bantbegier, D milbester Erbarmer, dir Preis und Anbetung bringen.

Bater! Deine Treue ruhrtaufe Reue mein

Semuthe;

Froh empfind' ich deine Gute. 2. Du warft auch biese Nacht um

mich: Bas mar' ich, hattest du nicht bich So hilfreich mir bewiesen? Bu meinem Leben segest du Sept einen neuen Tag hinzu: Sei hoch dafür gepriesen!

Durch bich Bin ich,

Und ich merfe neue Starte. Dich erhebe

Deine Bunge, weil ich lebe!

3. Berleih, o Gott ber Lieb' und Macht,

Daß Gund' und Gram gleich biefer Auf ewig von mir fliebe, [Nacht

Daß ich die Turze Lebenszeit In driftlicher Bufriedenheit Bu nügen mich bemühe. Brufe, Siehe,

Wie iche meine! Dir ift feine mei= ner Gorgen,

Auch bie fleinfte nicht, verborgen.
4. Ich bin ein Chrift: oberr, verleis, Daß ich bes Namens wurdig fei !
Rein Ruhm ift beine Gnabe:
Denn ach, was bin ich ohne bich?
Ein irrend Schaf. Erhalte mich,
Rein hirt, auf beinem Pfade.
Starf mich,

Dag ich

Stets mich ube beine Liebe gu be= trachten,

Ucber Alles bich ju achten.

5. Auch im Gerausch der Welt foll Der heilige Gedant' an dich [mich Oft ftill zu dir erheben. 3m dunkeln Thale wall' ich hier: Einft nimmft du mich hinauf zu dir,

Bum Licht und höhern Leben. Auf bich

poff'ich.

herr, ich werbe mich ber Erbe gern entidwingen

[Ract Dir bort ewig Lob ju fingen.





United by Google

Wenn fie mit Grieben aefdieben Aus biefer Erben verganglichem 3. Laffet une fingen, [Scook. Dem Schöpfer bringen Guter und Gaben ; Bas mir nur haben, Alles fet Botte jum Opfer gefett! find unfre Ge= Die beiten Guter muther : Bor ibn gu treten mit Danfen und Beten. Dasift ein Opfer, bran erfich ergost. 4. Abend und Morgen Sind feine Gorgen; Segnen und mebren, Unglud verwehren Sind feine Berte und Thaten allein. Benn wir une legen, foift er gugegen; Benn wir auffteben, fo lagt er auf: geben Ueber une feiner Barmbergigfeit Schein. 5. 3d bab' erhoben Bu bir boch broben MII meine Ginnen :

5. Ich hab' erhoben
Bu dir hoch droben
All meine Sinnen:
Laß mein Beginnen
Ohn' allen Anftoß und glüdlich ers
gehn.
Lafter und Schande, der Finsterniß

Banbe, Fallen und Tude treib ferne zurude, Lag mich auf deinen Geboten bestehn.

6. Laß mich mit Freuden, Ohn' alles Neiden Sehen den Segen, Den du wirst legen In meines Bruders und Nähesten Haus.

Beiziges Brennen, undriftliches Rennen

von hinnen | Nach Gut mit Sunde, das tilge geschwinde geschwinde Bon meinem Herzen und wirf es hinaus.

7. Menschliches Befen, Bas ifts gewesen? In einer Stunde Geht es zu Grunde, Sobald die Lufte des Todes drein wehn.

Alles in Allen muß brechen und fallen ;

himmel und Erben, bie muffen bas werden,

Bas fie gewesen vor ihrem Beftehn.

8. Ales vergehet:
Gott aber ftehet
Dhn' alles Wanten;
Seine Gedanten,
Sein Bort und Wille hat ewigen
Grund.

Sein Beil und Gnaden, Die nehmen nicht Schaden,

Beilen im Bergen bie toblichen Schmerzen,

Salten une geitlich und ewig gefund. 9. Gott, meine Rrone,

Bergieb und schone! Laß meine Schulben In Gnad' und hulben [wandt. Bondeinen Augen sein ferneges Sonften regiere, mich lenkeund führe, Wie dirs gefället: ich habe gestellet Alles in deine Beliebung und hand.

10. Willft bu mir geben, Bomit mein Leben Ich tann ernähren, So laß mich hören Allzeit im herzen dieß heilige Wort: Gott ift das Gröfte, das Schönfte, bas Beffe: Sottist das Süfte und Allergewißte, Aus allen Schähen der edelste hort. 11. Willst du mich fränken, Mit Galle tränken, Und foll von Plagen Ich auch was tragen, [liebt! Wohlan, so mach'es, wiedires be-Was gut und tühtig, was schädlich und nichtig

Meinem Gemuthe, bas weiß beine Gute;

Du haft nie einen ju bitter betrübt.
12. Kreuz und Clende,
Das nimmt ein Ende;
Nach Meeresbrausen
Und Bindessausen
Leuchtet ber Sonnen erwünschtes
Freude die Fülle und selige Stille
Darf ich erwarten im himmlischen

Garten : Dabin find meine Gedanten gerichtt.

Mel. 36: Bom Simmel fam.

305. Die Nacht ift bin, ber Tag bricht an:

Bu Gott ruf innig Jedermann, Dag er uns heut herz, Mund und hand

Bewahren mög bor Gund und Schand.

2. Erlehr bie Bung Befdeibenheit, Daß fie nicht fiifte Bergeleid; Er halte wach bes Auges Licht, Daß uns die Welt verblende nicht.

3. Er geb ein Berg une, glaubene=

Nach Gott zu schauen, wie es soll; Ec laß uns mäßig leben heut, Uns siegen in des Fleisches Streit:

4. Auf bağ wir all zu Racht mit

Dir fagen, Bater, Chr und Breis, Gemindert werde unfre Sould, Gemehret beiner Gnade Sulb.

5. Dem Bater fei Lob, Chr und Preis ind feinem Sohne gleicherweis;

Und seinem Sohne gleicherweis; Des heilgen Geiftes Gütigkeit Lobpreisen wir in Ewigkeit.

Mel. 167: Allein Gott in ber Sob. 306. Etheb', o meine Seele, dich! Die Finfterniß vergehet; Der Glanz des herrn erleuchtet dich, Sein Licht am himmel flebet. Erhebe bich aus beinem Schlaf, Daß er was Gutes in dir fcaff, Indem er bich erleuchtet.

2. Im Licht muß Alles rege fein Und fich jur Arbeit tehren; Im Licht fingt früh bas Bogelein, Im Licht zu Gottes Chren. So foll der Mensch in Gottes Licht Aufheben billig fein Geficht Bu bem, der ihn erleuchtet.

3. Laft uns an unfre Arbeit gebn, Daß wir den herrn erheben;
Mit Chrifto laft uns auferfiehn Und zeigen, daß wir leben.
Laft uns in diesem Gnadenschen Richt eine Stunde mußig fein:
Gott ifts, der uns erlauchtet.

4. Ein Tag geht nach dem andern Und unfer Bert bleibt liegen. [fort, Ach hilf und, herr, du treufter hert, Daß wir und nicht betrügen: Gieb, daß wir greifen an das Bert; Gieb Gnade, Segen, Kraft und Stark Im Licht, das und erleuchtet!

5. Daelicht bee Glaubene feifin mir Gin Licht ber Rraft und Starte; Es fei tie Demuth meine Bier,

Die Lieb das Werk der Werke; Die Weisheit öffne mir den Mund, Sie wohn'in meines Gerzens Grund: So bin ich recht erleuchtet.

6. herr, bleib bei mir, bu ew'ges Daß ich ftels gehe richtig; [Licht, Erfreu mich burch bein Angesicht, Mach mich zum Guten tuchtig, Bis ich erreich die goldne Stadt, Die beine hand gegrundet hat Und ewiglich erleuchtet.

Mel. 103: Romm, o fomm, bu Geift.

307. Gott bes himmels und ber Erben, Bater, Sohn und heil'ger Geift, Der es Tag und Nacht läßt werben, Sonn' und Mond uns scheinen heißt, Deffen fiarte hand die Belt, Und was brinnen ift, erhält!

2. Gott, ich dante dir von herzen, Daß du mich in diefer Racht Bor Gefahr, Angft, Roth und

Schmerzen Haft behütet und bewacht Und bei aller meiner Schuld Mich noch trägft mit Vaterhulb.

3. Laß die Nacht auch meiner Gun-Jest mit dieser Nacht vergehn; [ben O herr Jesu, laß dich finden, Laß dein herz mir offen flehn, Da alleine hilf' und Rath If für meine Miffethat.

4. Silf, daßich mit diesem Morgen Geiftlich auferstehen mag Und für meine Seele forgen, Daß, wenn nun dein großer Tag Uns erscheint und bein Gericht, Ich babor erschrede nicht.

5. Fuhre mid, o berr, und leite

Meinen Gang nach beinem Bort; Sei und bleibe du auch heute Mein Beschützer und mein hort: Nirgends als bei dir allein Kann ich recht bewahret sein.

6. Meinen Leib und meine Seele Sammt ben Sinnen und Berftand, Großer Gott, ich dir befehle Unter beine parke Hand; herr, mein Schild, mein' Chr' und Ruhm,

Rimm mich auf, bein Gigenthum.

7. Deinen Engel zu mir fende, Der bee bofen Feindes Macht, Lift und Anschläg von mir wende Und mich halt' in guter Acht, Der auch endlich mich zur Ruh Trage nach dem himmel zu.

Mel. 18: Dein Rönig tommt. 308. Gott Lob! nun ift bie Nacht

berschwunden, Die Finsterniß ift überwunden, Das Licht des himmels triumphiert; Das Erdreich, das die dunkeln Schatten

Mit ihrer Macht umgeben hatten, Der goldnen Sonne Klarheit ziert. 2. Bach' auf, wach' auf, mein

Geiff, und finge! Dem Bater aller Geifter bringe Breis, Lob, Chr, Ruhm, Dant,

Rraft und Macht! Ertenne feine Huld und Treue, Die alle Morgen fich aufe Neue Ausbreitet und dich flete bewacht.

3. O daß boch mit der außern Erben. Mein Innerftes auch licht möch: werben!

D daß mein berg ein himmel mar, Ein Firmament, daran die Sonne, Mein Jefus, meines Beiftes Bonne. Dodtideinen zu bes Schopfere Chr!

4. D baf ber finftern Racht Befcafte

Durch biefer Sonnen neue Rrafte Berftreuet murben, und mein Sinn Bu ihrem Licht fich flete erhube, Der Ginflug ihrer farten Triebe Dich führte gu ihr felber bin!

5. Dief ift mein Bunfc und mein Begehren:

Du, Bater, wollft mir bieggewähren: Sprich Ja und Amen felbft bagu! Co werb' ich auch nach biefen Tagen Und überfandnem Leib' und Blagen Benießen bort bes Lichtes Rub.

Mel. 194: Ich was bin ich.

309. Buter, wird die Racht ber (Gunben Richt verfdwinden ? Buter, ift bie Racht ichier bin ? Wirb bie Finfternif ber Ginnen Bald gerrinnen,

Darein ich verwidelt bin?

2. Möcht' ich, wie bas Rund ber Lichte werben! (Erben, Seelenfonne, gebe auf! 36 bin finfter, falt und trube : Jefu Liebe,

Romm, beschleunige ben Lauf!

3. Bir find ja im neuen Bunde, Da bie Stunde Der Ericheinung tommen ift, Und ich muß mich flete im Chatten So ermatten, Beil bu mir fo ferne bift.

4. Bir find ja ber Racht entnom= Seit bu fommen : Imen. Uber ich bin lauter Racht. Darum wollft bu mir, bem Deinen. Much ericeinen, Der nach Lidt und Rechte trachtt. 5. Wie fann ich bes Lichtes Berte

Done Starte. In ber Finkernif vollziebn ? Bie fann ich bie Liebe uben, Demuih lieben

Und ber Nacht Gefcafte fliebn? 6. Lag nicht ju, daß meine Geele

Sich fo quale: Bund bein Feuer in mir an; Lag mich finftres Rind ber Erben Belle merben, Dag ich Gutes wirten fann.

7. Das Bernunftlicht fann bas Mir nicht geben: [Reben Befue und fein heller Schein, Jefus muß bas berg anbliden Und erquiden ; Jefus muß bie Sonne fein.

8. Rur die Dede vor den Augen Rann nicht taugen : Seine Rlarbeit fann nicht ein ; Benn fein helles Licht ben Seinen Soll erfcheinen, Dug bas Muge lauter fein.

9. Das ift mohl bie grofte Blage, Benn am Tage Man bas Licht nicht feben fann : Jefu, gieb gefunde Mugen, Belde taugen; Rubre meine Augen an!

Digital by Google



2. Mich felbft zu fcuten ohne Macht Lag ich und schlief im Frieden: Ber schafft die Sicherheit der Nacht Und Ruhe für die Müden?

3. Wer wacht, wenn ich von mir nichts weiß,

Mein Leben zu bewahren ? Ber ftartt mein Blut in feinem Fleiß Und fcutt mich vor Gefahren ?

4. Ber lehrt bas Auge seine Pflicht Sich sider zu bebeden? Ber ruft bem Tag und feinem Licht Die Seele zu erweden? 5. Du bift es, herr und Gott ber Belt,

Und bein ift unser Leben; Du bift es, ber es uns erhalt Und mire jest neu gegeben.

6. Gelobet feift du, Gott ber Macht, Gelobt fei beine Treue, Dag ich nach einer fanften Racht Mich biefes Tage erfreue.

7. Laf beinen Segen auf mir ruhn, Mich beine Bege wallen, Und lehre bu mich felber thun Nach beinem Wohlgefallen. 8. Rimm meines Lebens gnabig Auf bich hofft meine Seele. [wahr: Sei mir ein Netter in Gefahr, Ein Bater, wenn ich fehle.

9. Gieb mir ein Berg voll Buver-Erfüllt mit Lieb' und Ruhe, [ficht, Ein weises Berg, bas feine Pflicht Erfenn' und willig thue:

10. Daß ich ale ein getreuer Rnecht

Rach beinem Reiche ftrebe,

Sottfelig, guchtig und gerecht Durch beine Gnabe lebe:

11. Daß ich bem Rachten beiguftebn Rie Fleiß und Arbeit icheue, Mich gern an Andrer Boblergebn

Und ihrer Tugend freue;

12. Daß ich bas Glud der Lebens: In beiner Furcht geniefie [zeit Und meinen Lauf mit Freudigkeit, Benn du gebeutft, beschließe.



2. Deiner Gute Morgenthau Rall' auf unfer matt Gewiffen; Lag die burre Lebensau Lauter füßen Troft genicken, Und erquid' une, beine Schaar, Immerdar.

3. Gieb, baf beiner Liebe Glut Unfre falten Berte tobte, Und ermed' und herz und Muth Bei erftandner Morgenröthe, Dag wir, eh wir gar vergehn, Recht aufftehn.

4. Lag une ja bas Sundentleib heut und immerdar vermeiben, Dag une die Gerechtigfeit Moge ichmuden und betleiben Und wir fo vor aller Bein

Sider fein.

5. Ach bu Aufgang aus ber hoh, Gieb, daß auch am jungften Tage Bieber unser Leib erfich Und, entfernt von aller Plage, Sich auf jener Freudenbahn Kreuen tann.

6. Leucht' uns felbft in jene Welt, Du verklärte Gnadensonne; Führ' uns durch das Thranenfeld In das Land der füßen Wonne, Da die Luft, die uns erhöht, Nie vergeht!

Del. 172: Run bantet alle Gott.

312. D Jefu, füßes Licht, Nun ift die Racht vergangen; Run hat dein Gnadenglang Aufs Neue mich umfangen; Run ift, was an mir ift, Bom Schlafe aufgewedt Und hat nun in Begier Bu dir sich ausgestredt.

2. Was soll ich dir denn nun, Mein Gott, für Opfer schenken? Ich will mich ganz und gar In beine Gnad' einsenken Mit Leib und Secl' und Geist heut diesen ganzen Tag:
Das soll mein Opfer sein, Weil ich sonft nichts vermag.

3. Mein Jefu, fcmude mich

Mit Beiebeit und mit Liebe, Dit Reufcheit, mit Gebulb Durch beines Beiftes Triebe; Auch mit ber Demuth mich Bor Allem fleibe an : Co bin ich wohlgeschmudt Und fofflich angethan. 4. Gieb, bag mir biefen Tag Stete bor ben Mugen ichmebe, Bie bein' Allgegenwart Dich gleich ber Luft umgebe, Auf bağ mein ganges Thun Durd Berg, burd Sinn und Mund Did lobe inniglid. Mein Gott, ju aller Stunb. 5. Uch fegne, mas ich thu, Ja rede und gebente; Durd beines Beiftes Rraft Es alfo führ' und lente, Daf Alles nur gefcheb Bu beines Namens Ruhm, Und baf ich unverrudt

Del. 47: Run laßt uns gebn.

Berbleib bein Gigenthum.

313. Wach' auf, mein herz, und Dem Schöpfer aller Dinge, [finge Dem Geber aller Guter, Dem frommen Menidenhuter!

2. Ale mich bie bunkeln Schatten Der Racht umfangen hatten, Da bedteft bu mich Armen, D Bater, mit Erbarmen.

3. Du fprachft: Mein Rind, nun Rein Schreden bich betruge; [liege: Echlaf wohl, laß dir nicht grauen: Du follft die Sonne fcauen.

4. Dein Bort, bas ift gefchen: 3ch fann bas Licht noch feben; Bon Noth bin ich befreiet, Dein Schut hat mich erneuct. 5. Du willft ein Opfer haben : Sier bring' ich meine Saben, Mein Loblied und mein Fleben ; Das wirft du nicht verschmaben.

6. Dein Werf an mir vollende Und beinen Engel fende, Der mich an biefem Tage Auf feinen Banden trage. 7. Sprich Ja zu meinen Thaten; Silf felbft bas Befte rathen; Den Anfang, Mitt' und Ende, Uch herr, zum Beften wende.

8. Mein Berg fei beine Butte; Lent' alle meine Schritte; Dein Bort fei meine Speife, Bis ich gen himmel reife.

## 2. Albendlieber.

Mel. 63: D bu Liebe meiner Liebe. 314. Abend, heller als der Morgen, Beil mein Jesus bei mir ist! Gute Nacht, ihr müden Sorgen! Sanste Ruhe, sei gegrüßt! Beil mich Gottes Flügel bedet Und sein Auge für mich wacht, Ach, so werd' ich nicht erschredet Bon bem Graun der finstern Nacht.

2. Aber du, mein herz, sollst was Denn bein Jesus klopfet an; [chen: Sollst ihm eine Wohnung machen, Wo er bei dir weilen kann. Laß die Glaubenslampe brennen, Geuß das Del der Andacht ein: So wirst du den Freund erkennen, Der dir will zur Seiten sein.

3. Laf mein Opfer bir gefallen, hochgelobter Goticefohn; hore meines Mundes Lallen Und ber Lippen schwachen Ton. Uch, tilg' aus mit beinem Blute Des vergangnen Tages Schulb, hilf bem tiefgebeugten Muthe, Und erzeige mir Gedulb.

4. Deine Wagenburg umichließe Alles, was mir angehört, Daß man nichts vom Grauen wiffe, Welches fonft die Ruh verftört. Treuer hirte beiner Schafe, Bächter mitten in der Nacht, Dece mich in meinem Schlafe, Gieb mir beiner Engel Wacht!

Mel. 130: Ach bleib bei une.

315. Chrifte, bu Quell bee Tage und Lichte,

Bor dir ift, herr, verborgen nichts; Du bift bes ewgen Lichtes Glang: Lehr uns ben Beg ber Bahrbeit gang.

2. Bir bitten beine Gottesmacht, Behut uns, herr, in biefer Nacht; Bewahr uns, herr, vor allem Leib, Gott, Bater ber Barmherzigfeit!

3. Behut ben Schlaf, herr Jefu Chrift.

Daß uns nicht icab bes Feindes Lift; Das Fleisch in Züchten reine fei : So find wir großer Sorgen frei.

4. Benn unfre Augen folafen ein, So laß bas berg boch wader fein; Befdirm uns, Gottes rechte hand, Und löf' uns von der Sunde Band.

5. Befdirmer, Berr ber Chriften:

Dein hilf allgeit sei uns bereit; hilf uns, herr Gott, aus aller Noth Durch beines Leibes heilgen Tob.

Abendlieder. 316. 279 6. Bedent, o berr, ber foweren 7. Dem Bater fei lob, Chr und Reit. Breis Darinnen wir noch find im Streit; Und feinem Cohne gleicher Beis; Des heilgen Beifes Gutigfeit Der Geel, bie bu erlofet haft, Gieb, o Berr Jefu, Fried und Raft. Bebut une bie in Emigfeit! Con=ne Licht und Bracht Sat nun ben 316. fich jur Rub ge-macht: Thu, Geel, mas Die Belt bat Lauf voll = fuh bie Sim=mele=thur = bub = bring' ein Lieb ber = fur; Laf bei = ne Mu = gen, berg und Sinn Auf Je fum fein ge = rich = tet bin.

Ja and by Google

2. 3br bellen Sterne leuchtet mobl Und glangt mit Licht und Stralen : Ihr madt bie Nacht bee Blanges voll: Doch noch ju taufend Malen Scheint heller in mein berg Die em'ge Simmeletera, Mein Jefus, meiner Geele Rubm, Mein Coup, mein Chap, mein Gigenthum.

3. Der Golaf wird liegen biefe Ract

Auf Meniden und auf Thieren: Dod Giner ift, ber broben macht, Bei bem fein Solaf ju fpuren : Es folummert, Jefu, nicht Dein Mug', auf mich gerichtt. Doch machet Jefus nicht allein : Mein Berg foll mit ibm machend fein. 4. Mit bir will ich ju Bette gebn. Dir will ich mich befehlen: Du wirft, mein buter, auf mich febn Und rathen meiner Geelen. 36 fürchte feine Roth.

Richt Bolle, Belt noch Tob:





2. Lob, Breis und Dant fei bir, | D Lebenssonn', erquide meinen mein Gott, gefungen; Dir fei bie Ghr. bag Alles mobl ge= lungen

Rad beinem Rath, obidon iche nicht berfteb:

Du bift gerecht, es gebe, wie es geb. 3. Rur Gines ift, bas mich empfind= , lich qualet:

Beftanbigfeit im Guten mir noch fehlet: [ger: Das weift bu mohl, o Bergenefundi= 36 ftraudle noch wie ein Unmun= biger.

4. Bergieb ce, Berr, mas mir fagt mein Gewiffen:

Belt, Teufel, Sund' bat mich von bir geriffen. fein: Esift mir leib, ich ftell mich wieder Sier ift mein berg; bu mein, und ich bin bein.

5. Ifraele Sous, mein Guter und mein birte,

Ru meinem Troft bein fieghaft Schwert umgürte;

Bemahremidin biefer bunfeln nacht, Benn mich bedrobt bes Feinbes Lift und Dadt.

6. Du folummerft nicht, wenn matte Glieber folafen.

Ach lag bie Seel' im Schlaf nur Butes icaffen!

Ginn!

Did laff' id nicht, ob aud ber Tag ift bin.

Det. 317: Der Tag ift bin.

318. Die Sonn' bat fich mit ihrem Glang gewenbet,

Und mas fie foll, auf biefen Tag volls enbet:

Die buntle Racht bringt allenthalben ju,

Bringt Menfchen, Bieb und alle Belt gur Rub.

2. 3d preife bid, bu berr ber Radt' und Tage,

Daß bu mich heut bor aller Roth und Blage

Durd beine Sand und munderbare Madt

Saft unverlett und frei hindurch gebracht.

3. Bergieb, wo ich bei Tage fo gelebet,

Dag ich nach bem, mas finfterift, ges lidein ftrebet; Laf alle Sould burd beinen Gnabens In Ewigfeit bei bir verlofchet fein.

4. Chaff, bag mein Beift bich ungebindert fcaue,

Indem ich mich ber truben Racht vers traue,

[mag. Taa

In beiner Rraft fich fanft erholen 5. Bergonne, baf ber lieben Engel

Schaaren Mich vor ber Macht ber Finfternig

bemabren. Bein.

fein.

6. Berr, wenn mid wird bie lange Dem feine Nacht fein Licht und Rlar-

Und bag ber Leib auf biefen ichmeren Und in die Ruh bes tiefen Grabes ftreden.

> Co blide mid mit beinen Mugen an. Daraus ich Licht im Tobe nehmen

7. Und lag bernach jugleich mit allen Frommen

Auf baf ich mag vor aller Angft und Mich zu bem Glang bes anbern Lebens fommen,

Wenn ich nun lieg' und ichlafe, ficher Da bu und haft ben großen Tag befimmt,

Nacht bebeden beit nimmt. ge=preist, Gott Ba=ter. Rur al = le Bu = te fei 319. Sohn und beil' = ger Beift! Ibr Ber=nimm ben Dant, Den Rob =



2. Du nahmft bich meiner berg= lich an, haft Großes heut an mir gethan, Dir mein Gebet gemabret, Saft baterlich

Mein baus und mich Beiduget und genabret.

3. herr, mas ich bin, ift bein Befdent; Der Beift, mit bem ich bein gebent,

Gin ruhiges Bemuthe, Bas ich vermag Bis biefen Tag,

It alles beine Gute.

4. Gei auch nach beiner Lieb' unb Macht

Mein Sous und Schirm in diefer Ract:

Bergieb mir meine Gunben. Und fommt mein Tob, herr Rebaoth. Go lag mich Gnabe finden.

Mel. 84: Bad' auf, mein Berg! 320. Gott Lob! ein Schritt gur 3ft abermals vollenbet : [Emigteit Bu bir im Fortgang biefer Beit Mein Berg fich fehnlich wendet, D Quell, baraus mein Leben flieft Und alle Gnabe fich ergießt Ru meiner Geele Leben.

2. 3ch gable Stunden, Tag unb Und wird mir allgu lange, Bis es ericheine, bag ich gar, D Leben, bich umfange, Damit, was fterblich ift an mir, Beridlungen werbe gang in bir Und ich unfterblich merbe.

3. Doch fei bir gang anbeimgeftellt Die rechte Beit und Stunde, Biemobl ich weiß, bag bire gefällt, Dag ich mit berg und Munbe Dich tommen beife und barauf Bon nun an richte meinen Lauf. Dag ich bir tomm' entgegen.

4. 36 bin veranugt, baf mich nichts Bon beiner Liebe trennen, fann Und bag ich frei bor Jebermann Did meinen Freund barf nennen, Und bağ bu bort, o Lebenefürft, Dich gang mit mir vereinen wirft Und mir bein Erbe ichenten.

5. Drum preif' ich bich aus Dantbar= Daf fich ber Tag geenbet ffett, Und alfo auch von biefer Beit Ein neuer Schritt vollenbet, Und freudig ichreit' ich weiter fort, Bis ich gelange an bie Bfort Berufaleme bort oben.

6. Wenn meine Banbe laffig find Und meine Rniee beben. So beut mir beine Sand gefdwind, Dich wieder zu erheben ;

Erfull mit beiner Kraft mein Berg, Damit ich freudig himmelwäris Dbn' Unterlag auffleige.

7. Geh, Seele, frisch im Glauben Und sei nur unerschroden; [bran Laß dich nicht von der rechten Bahn Die Luft der Welt abloden; So dir der Lauf zu langsam däucht, So eile, wie ein Abler fleugt, Mit Klügeln süßer Liebe.

8. D Jesu, meine Seele ift Schon auf zu dir gestogen; Du haft, weil du voll Liebe bist, Mich ganz zu dir gezogen. Fahr hin, was heißet Stund'und Beit! Ich bin schon in der Ewigkeit, Beil ich in Jesu lebe.

Mel. 65: D Welt, fieh hier.
321. Herr, ber du mir bas Leben Bis diefen Tag gegeben, Dich bet' ich findlich an.
Ich bin viel zu geringe
Der Treue, die ich finge,
Und die du heut an mir gethan.

2. Mit dankendem Gemüthe Freu' ich mich beiner Gute;
Ich freue mich in dir.
Du giebst mir Kraft und Stärke,
Gebeihn zu meinem Werke
Und schafft ein reines herz in mir.

3. Gott, welche Ruh der Seelen Rach beines Worts Befehlen Einher im Leben gehn, Auf beine Gute hoffen, Im Geift den himmel offen [fehn! Und dort den Preis des Glaubens

4. Ich weiß, an wen ich glaube, Und nabe mich im Staube Bu bir, o Goit, mein heil! Ich bin ber Schuld entladen, Ich bin bei bir in Gnaben, Und in bem himmel ift mein Theil. 5. Bededt mit beinem Segen, Gil' ich ber Ruh entgegen; Dein Name sei gepreist! Mein Leben und mein Ende Ift dein; in beine hande Befehl' ich, Bater, meinen Geift.

Mel. 44: Bilf, Berr Jefu. 322. Herr, es ift von meinem le-

Abermal ein Tag babin: Lebre mich nun Achtung geben. Db ich fromm gewesen bin : Reige mir auch felber an. So ich mas nicht recht gethan, Und bilf jest in allen Sachen Guten Feierabend machen. 2. Freilich wirft bu manches finden, Das bir nicht gefallen bat : Denn ich bin noch voller Gunten In Gebanten, Bort und That. Ud, wie oft vergieng ich mich, Mein Erbarmer, wiber bich! Ber fann merten, wer fann gabien, Berr, wie oft wir bor bir fehlen? 3. Aber, o bu Gott ber Gnaben. Sabe noch mit mir Bebulb! 3d bin freilich fdwer belaben :

Rünftig mehr als heut erfüllen.
4. Heilige mir das Gemüthe,
Daß mein Schlaf nicht fündlich sei;
Dede mich mit beiner Güte,
Und bein Engel fich mir bei;
Lösche Licht und Feuer aus,
Und bewahre selbst das haus.

Doch vergieb mir alle Schuld!

Berd' auch biefen Abend neu:

So will ich noch beinen Billen

Deine große Batertreu

Daß ich morgen mit ben Meinen Richt im Unglud muffe weinen.

5. Steure den gottlofen Leuten, Die im Finftern Bofes thun? Sollte man gleich was bereiten Uns ju schaden, wenn wir ruhn, Go gerftore du den Rath Und verhindere die That. Bend' auch allen andern Schreden, Den der Satan fann erweden.

6. herr, bein Auge geht nicht unter, Benn es bei und Abend wird:
Denn du bleibeft wach und munter Und bift wie ein guter hirt,
Der auch in der finftern Nacht Ueber feine heerde wacht.
Darum hilf uns, beinen Schafen,

Dag wir alle ficher ichlafen.

7. Laf mich dann gefund erwachen, Benn es rechte Beit wird sein, Daß ich ferner meine Sachen Richte dir zu Ehren ein; Oder haft du, lieber Gott, heut bestimmet meinen Tod, Go befehl' ich dir am Ende Leib und Seel' in deine hande.

Met. 266: Seele, sei zufrieben. 323. Hirte beiner Schafe,

Der von keinem Schlafe Etwas wissen mag, Deine Treu und Milbe Diente mir zum Schilde Den vergangnen Tag: Sei die Nacht auch auf der Bacht

Und laß mich von deinen Schaaren Um und um bewahren.

2. Dede mich von oben Bor der Feinde Toben Mit der Baterhuld. Ein verföhnt Gewiffen Sei mein Ruhekissen: Drum vergieb die Schulb! Denn dein Sohn hat mich bavon Durch die tiefgeschlagnen Wunden Gnädiglich entbunden.

3. Laß auch meine Lieben Reine Noth betrüben:
Sie find mein und dein.
Schließ uns mit Erbarmen
In den Baterarmen
Ohne Sorgen ein.
Du bei mir und ich bei dir:
Also find wir ungeschieden,
Und ich schlaf' im Frieden.

4. Komm, verschließ die Kammer Und laß allen Jammer Berne von uns sein. Sei du Schloß und Riegel; Unter beine Flügel Rimm bein Kücklein ein. Dede zu mit Schut und Ruh: So wird uns kein Grauen weden Und kein Feind erschreden.

5. Wie, wenn ich mein Bette heut zum Grabe halte?
Bie bald roth, bald tobt!
Doch, haft du beschloffen,
Daß mein Ziel verstoffen,
Rommt die Todesnoth,
So will ich nichts wider dich:
Gerne, weil ich dich gefunden,
Sterb' ich alle Stunden.

6. Run wohlan, ich thue In vergnügter Ruhe Meine Augen zu. Seele, Leib und Leben Sab' ich dir ergeben, Ereuer Guter du! Diese Nacht nimm mich in Acht; Und erleb' ich noch den Morgen, Birft du weiter forgen.

Mel. 65: O Belt, fieh hier.
324. Nun ruhen alle Balber, Bieh, Menschen, Städt' und Felder; Es schläft bie ganze Belt:
3hr aber, meine Sinnen,
Auf, auf! ihr sollt beginnen,
Bas eurem Schöpfer wohl gefällt.

2. Bo bift bu, Sonne, blieben? Die Racht hat bich vertrieben, Die Racht, bes Tages Feind: Fahr hin! ein' andre Sonne, Mein Jesus, meine Bonne, Gar bell in meinem Bergen scheint.

3. Der Tag ift nun vergangen;
Die goldnen Sternlein prangen
Am blauen himmelsfaal: Alfo werd' ich auch ftehen, Benn mich wird heißen gehen Wein Gott aus diesem Jammerthal.

4. Der Leib, ber eilt zur Ruhe, Legt ab bas Rleib und Schuhe, Das Bilb ber Sterblichkeit; Die zieh' ich aus: bagegen Wird Chriftus mir anlegen Das Rleib ber Ehr' und herrlichkeit.

5. Das haupt, die Füß' und hände Sind froh, daß nun zum Ende Die Arbeit kommen sei: herz, freu dich! du sollst werden Bom Elend dieser Erden Und von der Sünden Arbeit frei.

6. Run geht, ihr matten Glieber, Geht hin und legt euch nieder; Der Betten ihr begehrt: Es tommen Stunds und Beiten, Da man euch wird bereiten Bur Ruh ein Bettlein in der Erd.

7. Mein' Mugen ftehn verbroffen; Im Ru find fie gefchloffen: Bo bleibt dann Leib und Seel? Nimm fie ju beinen Gnaden, Sei gut für allen Schaben, Du Aug' und Bachter Ifrael!

8. Breit' aus die Flügel beibe, D Jesu, meine Freude, Und nimm bein Küchlein ein! Will mich der Feind verschlingen, So laß die Engel singen: Dieß Kind soll unverleget sein! 9. Auch euch, ihr meine Lieben,

9. Auch euch, ihr meine Lieben, Soll heute nicht betrüben Ein Unfall noch Gefahr: Gott laff euch ruhig schlafen, Stell' euch die goldnen Waffen Ums Bett und seiner Helben Schaar.

Mel. 170: 3ch finge bir.

325. Nunsich der Tag geendet hat Und keine Sonn mehr scheint, Schläft Alles, von der Arbeit matt, Und was zuvor geweint.

2. Nur bu, mein Gott, wachft fur und fur:

Du folafft noch folummerft nicht, Und Finsterniß ift nicht bei bir, Beil du bift felbst das Licht.

3. Gebente, herr, boch auch an mich In dieser bunteln Nacht Und schirme bu mich gnabiglich Mit beiner Engel Wacht.

4. Bwar fühl' ich wohl ber Gunden Die mich bei bir klagt an : [Schulb, Doch beines lieben Sohnes Hulb hat gnug für mich gethan.

5. Darauf thu' ich die Augen gu Und schlafe frohlich ein ; Mein Gott wacht über meiner Ruh : Ber wollte traurig fein ?

6. Beicht, nichtige Gebanken, hin! Bu End' ift euer Lauf: Ich baue jest in meinem Sinn Gott einen Tempel auf. 7. Soll diese Racht die lette sein In diesem Jammerthal, Herr, führ mich in den himmel ein Bur auserwählten Bahl.

8. Und alfo leb' und Kerb' ich bir, Du Herr Gott Zebaoth; Im Tod' und Leben hilfft du mir Aus aller Angft und Noth.

Mel. 65: D Welt, fieb bier.

326. Nun fich ber Tag geenbet, Mein herz zu dir fich wendet Und bantet inniglich. Dein holdes Angesichte Zum Segen auf mich richte, Erleuchte und entzünde mich.

2. Ich ichließe mich aufs Neue In beine Batertreue Und Schut und herze ein. Der Finsterniß Geschäfte Und alle bosen Krafte Bertreibe burch bein Nahesein.

3. Daß du mich herzlich liebeft, Daß du mich fets umgiebest Und rufft zu bir hinein, Daß du vergnügst alleine So wesentlich und reine, Laß allezeit mir heilig sein.

4. Ein Tag, der sagte bem andern, Mein Leben sei ein Wandern Bur großen Ewigkeit. O Ewigkeit, du schone, Mein Herz an bich gewöhne: Mein heim ist nicht in dieser Beit.

mel. 293 : Schafft mit Ernft.

327. Werbe munter, mein Gemüsund ihr Sinnen, geht herfür, [the, Daß ihr preiset Goites Gute, Die er hat gethan an mir, Da er diesen ganzen Tag

Bor fo mancher ichweren Blag, Bor Betrübniß, Schmach und Chas Mich behütet bat in Gnaben. [ben

2. Lob und Dant fei dir gefungen, Bater der Barmbergigkeit,
Daß mir heut mein Werk gelungen,
Daß du mich vor allem Leid
Und vor Sunden mancher Urt
So getreulich haft bewahrt,
Auch den Feind hinweg getrieben,
Daß ich unversehrt geblieben.

3. herr, ich bin von dir gewichen: Doch ich fiell mich wieder ein: Denn bein Sohn hat ausgeglichen Meine Schuld durch seine Bein. Ich verläugne nicht die Schuld: Aber deine Gnad' und huld Ift viel größer als die Sünde, Die ich in und an mir finde.

4. Obu Licht ber frommen Seelen, D bu Glanz ber Herrlichfeit! Dir will ich mich ganz befehlen Diese Nacht und alle Beit. Bleibe boch, mein Gott, bei mir, Beil es nunmehr dunkel hier; Daß ich nimmer mich betrübe, Tröfte mich mit beiner Liebe.

5. Laß mich diese Nacht empfinden Eine sanst' und suße Ruh; Alles Uebel laß verschwinden, Dede mich mit Segen zu; Leib und Seele, Mush und Blut, Beib und Kind und hab' und Gut, Freunde, Feind' und hausgenoffen Sein in deinen Schut geschlossen.

6. Uch bewahre mich vor Schreden, Schütze mich vor Ueberfall; Lag mich Krantheit nicht aufweden, Treibe weg des Krieges Schall; Wende Feur und Wassersnoth, Pestilenz und schnellen Tod; Laf mich nicht in Sunden flerben Noch an Leib und Geel verderben. 7. D bu großer Gott, erhöre, Was bein Rind gebetet hat; Jesu, bef ich flets begebre. Bleibe du mein Sous und Nath; Und mein hort, du werther Geiß, Der du Freund und Tröfter heißt, hore doch mein sehnlich Fleben! Umen, ja, es soll geschehen.

# Um Schluß ber Boche.

Mel. 24: D wie fo gar fanftmuthig.

328. Die Woche geht zu Ende, Richt aber Gottes Treu:
Denn wo ich mich hin wende,
Da ift sie immer neu.
Die Beit kann wohl verschwinden,
Nur Gottes Gute nicht:
Sie läßt sich täglich finden
Und giebt und Troft und Licht.

2. Du gnabigfter Erhalter Bon allem, was ich bin, bor meines Munbes Pfalter Und nimm mein Opfer hin. Ungahlbar find die Gaben, Die du geschenket mir, Und was ich nur fann haben, It alles ja von bir.

3. Die gange Boche zeuget Bon beiner Gutigkeit, Die du zu mir geneiget Getreu zu jeber Beit. Auf meines Lebens Pfabe Rühmt jeber Augenblid Die Bunder beiner Gnade In Glud und Miggefchid.

4. Allein mein herze bebet, Benn es zurude bentt, Bie übel ich gelebet Und bich, mein Gott, getrantt: Be mehr bu mich geliebet Und meiner haft verschont, Be mehr ich bich betrübet, Mit Undant dir gelohnt.

5. Ach ftrafe nicht im Grimme Bebaufte Diffethat! Beil beine Baterftimme Mich felbft gerufen bat, Co ruf' ich : herr, erbarme, Erbarm bich über mich! 36 fall bir in bie Urme : Ud fone gnabiglid! 6. Mein Glaube beift mich hoffen, Es fei burd Chrifti Blut Gin neuer Bund getroffen Und Alles wieber gut : Drum will ich bir geloben Auf ewig treu ju fein; Dein guter Beift von oben Bird mir bie Rraft verleibn. 7. 36 bin bein Rind aufe Reue: Drum gieb, daß biefe Nacht Did aud bein Sous erfreue. Der Alles ficher macht. 36 werbe gleich fam fterben : Der Schlaf ift wie ein Tob; Doch fann ich nicht verberben : Du lebft in mir, mein Gott. 8. Goll bas in Diefem Leben Die lette Boche fein. Bill ich nicht wiberfreben, Rein, mich im Beifte freun Auf einen Feierabend, Den Chrifti Tob gemacht. Und biefe hoffnung habend, Spred'ich nun : gute Nacht!

# 3. Jahredgeiten. Frühling.

Mel. 60: Jefu, meines Lebens Leben. !
329. Gott, du laffeft Treu und Täglich über uns aufgehn, [Güte Bierst die Erde neu mit Blute, Schmüdest Thal und Berge schön, Daß sich in dem holden Maien Bald und Flur und Ströme freuen: Wo das Aug sich wendet hin, Sieht es beinen Segen blühn.

2. Deines Frühlings milbe Zeiten haben diese Welt verjungt; Alles muß bein Lob verbreiten: Rachtigall und Lerche fingt; Ja tein Gras ift so geringe, Das, o Schöpfer aller Dinge, Richt erzähle deine Treu, Und wie groß bein Wohlthun sei.

3. Soll ber Menich benn fille ichweigen,
Den bu noch viel höber front,
Den bu bir ermabift zu eigen,
Deffen berg bu bir verfohnft,
Den bu durch bich felbft erneueft,
Den bu inniglich erfreueft,
Daß er wieder bich erfreu
Und bein ichoner Garten fei?

4. Auf, ihr frommen Christenglies Stimmetan ben Freudenflang! [ber, Opfert eurem Schöpfer wieder Barter Liebe Lobgefang, Daß er durch die Botten bringe Und vor unferm Gott erklinge, Der vom himmel fegnend blidt Und das Jahr mit Gutern fcmudt!

### Sommer.

Mel. 90: Freblod, mein Herz.

330. Sch aus, mein Herz, und fuche Freud
In dieser lieben Sommerzeit
An deines Gottes Gaben;
Schau' an der schönen Gärten Zier
Und siehe, wie sie mir und dir
Sich ausgeschmücket haben.

2. Die Baume stehen voller Laub, Das Erdreich decket seinen Staub Mit einem grünen Rleide; Die Blumlein auf dem Wiesenplan, Die ziehen sich viel schöner an Als Salomonis Seide.

3. Die Lerche fowingt fich in bie Luft,

Das Täublein fleugt aus feiner Rluft Und macht fich in die Balber; Die bodbegebte Rachtigall

Ergögt und füllt mit ihrem Schall Berg, hügel, Thal und Felber.

4. Die Glude führt ihr Bolflein aus,

Der Storch baut und bewohnt fein Saus,

Das Schwälblein speist die Jungen; Der schnelle hirsch, das leichte Reh Ift froh und kommt aus seiner höh Ins tiefe Gras gesprungen.

5. Die unverbrofne Bienenschaar Beucht hin und her, fucht hier und dar Die edle honigspeise; Der füße Beinftod fieht im Saft Und wielet täglich neue Kraft Ind wielet ich wachen Reise.

6. Der Weiten machfet mit Gewalt : Darüber jauchzet Jung und Alt Und rubmt bie große Gute Def, ber fo überfliegend labt Und mit fo manchem Gut begabt Das menichliche Gemuthe.

7. 36 felber tann und mag nicht rubn:

Des großen Gottes großes Thun Ermedt mir alle Ginnen ; 36 finge mit, wenn Alles fingt, Und laffe, mas bem bochften flingt, Aus meinem Bergen rinnen.

8. Md, bent' ich, bift bu hier fo

fdon,

Und läft bu's une fo lieblich gehn Auf diefer armen Erben, Bas will bod wohl nach biefer Belt Dort in bem reichen himmelezelt Und Barabiefe werben ?

9. Beld hohe Luft, welch heller

Schein

Bird wohl in Chrifti Barten fein? Bie muß es da mobl flingen, Da fo viel taufend Geraphim Mit unverbrognem Mund' unb 3br Sallelujah fingen? [Stimm] 10. D mar'ich ba! o flund'ich fcon, bier und bort ewig bienen.

36 trage biefes Leibes 306. 36 aud nicht ftille fomeigen : Mein Berge foll fich fort und fort Un biefem und an allem Drt Ru beinem lobe neigen. 12. Silf nur und fegne meinen Beift Mit Segen, ber vom Simmel fleuft. Dag ich bir ftatig blube ; Bieb, baf ber Commer beiner Gnab In meiner Geele fruh und fpat Biel Glaubenefrucht' erziebe.

Du reicher Gott, vor beinem Thron

So wollt' ich nach ber Engel Beis

11. Doch will, fo lang' auf Erben

Erhöhen beines Namens Breis

Mit taufend iconen Bfalmen.

Und truge meine Balmen !

13. Dad' in mir beinem Beifte Raum:

Lag mid als einen guten Baum Um Lebensmaffer grunen : So will ich bir und beiner Gbr Allein und feinem Anbern mehr

### Ernbte.

Mel. 192: Gieb, bier bin ich. 331. Berr im himmel, Gott auf Erben.

Berricher biefer gangen Belt, Lag ben Mund voll Lobes werden, Da man dir zu Fuße fällt Rur ben reichen Ernbtefegen Dant und Opfer bargulegen.

2. Ach, wir habens nicht verdienet, Dag bu fo une beimgefucht : Db gleich unfer Felb gegrunet, Brachten wir bod feine Frucht; Bollteft bu nach Beigen fragen, Unfraut haben wir getragen.

3. Bater, ber bu aus Erbarmen Much bie bofen Rinber nabrit, Der bu beibes Reich= und Armen Deinen Segen nun beicheerft, Sei auch reichlich nun gepriefen, Daf bu fo viel Bute ermiefen.

4. Du haft Gonnenschein und Res Une ju rechter Beit gefdidt, [gen Und fo hat man allerwegen Quen boller Rorn erblidt; Berg' und Thaler, Tief= und Soben Saben wir im Gegen fieben.

5. Ale dae Feld nun reif gur Grubte, Solugen wir bie Sichel an,

Da man erft recht fennen lernte, Bas bein großer Urm gethan: Berben bei bes Gegens Menge Doch bie Scheunen faft zu enge! 6. Ach, wer ift, ber folche Gute Dir genug verbanten fann? Mimm ein bantbares Gemuthe Für die große Bobithat an : Mue Relber follen ichallen : Du madit fatt mit Boblgefallen.

7. Gieb nun, daß wir beinen Ge= Den bu beuer haft bescheert, [gen, Alfo fuchen angulegen, Daf ber Alud ibn nicht vergebrt: Bleiben wir in alten Gunben, Rann bas Gute leicht verfdwinden.

8. Schent' une auch zufriedne Ber= Stola und Beig laß ferne fein : [gen; Laf ben Unbant nichts berichergen; Alog' une beine Liebe ein, Dag bon beinen reichen Gaben Bir auch gern die Armen laben.

9. Lag bein Bort auch Fruchte bringen,

Dag man reidlich ernbien fann: Go wird man bier taglich fingen, Bie bu une fo wohl gethan. Gieb auch nach bem Thranenfamen Freubenerndt' im himmel! Amen.

Mel. 175: D bag ich taufend Bungen. 332. Dott, von bem wir Alles baben.

Die Belt ift ein fehr großes Saus; Du aber theileft beine Gaben Recht wie ein Bater brinnen aus; Dein Segen macht une alle reich : Ach, lieber Gott, wer ift bir gleich? 2. Ber fann die Menfchen alle gab:

Die beut bei bir ju Tifche gehn? [len, Und bennoch lagt bu's feinem fehlen : Denn bu weift Allem vorzuftebn Und ichaffeft, baf ein jebes Land Sein Brot befommt aus beinerband.

3. Du machft, bag man auf Soff= nung faet

Und endlich auch die Frucht genießt. DerBind, ber durch die Felber mebet. Die Bolfe, fo bas Land begiefit. Des Simmele Thau, ber ConneStral Sind beine Diener allzumal.

4. Und alfo machft bes Meniden Speife,

Das Aderland wird ihm ju Brot; Ce mehret fich vielfalt'ger Beife, Bas anfange fdien, ale mar' estobt. Bis in ber Erndte Jung und Alt Erlanget feinen Unterhalt.

5. Run, herr, wer fanns ju Enbe benfen ?

Der Bunder find bier gar ju viel. So vielaledu fann Riemand ichenten. Und bein Erbarmen hat fein Biel: Denn immer haft bu une befdeert Mehr, ale wir arme Gunber werth.

6. Bir wollen auch feinmal ber= geffen,

Bas uns bein Segen traget ein: Gin jeder Biffen, den wir effen, Soll beines Namens Denfmal fein, Und Berg und Mund foll lebenslang Für unfre Nahrung fagen Dant.

Mel. 17: Auf, auf, ihr Reichsgenoffen. 333. Die Erndt' ift nun zu Ende, Der Segen eingebracht, Boraus Gott alle Stanbe Satt, reich und frohlich macht. Der alte Gott lebt noch: Man fann es beutlich merten Un fo viel Liebesmerten. Drum preifen wir ihn hoch.

2. Bir rühmen feine Gute, Die uns das Feld bestellt Und oft ohn' unfre Bitte Sethan, was uns gefallt, Die immer roch gefcont, Rur Gutes uns gegeben Und unfer Sundenleben Richt nach Berbienen lohnt.

3. Er hat fein Gerz geneiget Ure Sunder zu erfreun, Genugsam sich bezeiget Durch Regen, Sonnenschein; Bard's aber nicht geschtt, So hat er sich verborgen Und durch verborgnes Sorgen Und bennoch hilf gebracht.

4. Bwar manden ich önen Segen Sat bofes Thun verderbt, Den wir auf guten Wegen Roch hatten sonft geerbt: Doch hat Gott mehr gethan Aus unverdienter Güte, Als Mund, herz und Gemüthe Nach Bürden rühmen kann.

5. Gieb, daß zu dir uns lenket, Bas bu zu Speis' und Trank Des Leibes uns geschenket; Lehr' uns den rechten Dank. Bohlan, dich loben wir; Für abgewandten Schaden, Für viel' und große Gnaden, herr Gott, wir danken dir.

6. Ins herz auch Samen ftreue, Dein reines, wahres Port,

Dein reines, wahres Wort,
Dein reines, wahres Wort,
Daß dich an uns erfreue
Rechtschaffne Frucht hinfort,
Und endlich hilf uns du
Bu erndten nach dem Leiden
Die Garben sel'ger Freuden
In deiner ew'gen Ruh.

# Digmade.

Pfalm 65.
Mel. 111: Zeuch ein.
334. Du reicher Gott der Armen,
Du Schöpfer aller Belt,
Der gern sich will erbarmen
Und ewig Glauben hält,
Der Ulles tu ernährft,
Es fommt zu dir mit Beten
Uuch alles Fleisch getreten,
Beil du Gebet erhörft.

2. herr, unfre großen Sunden Berdienen diefe Roth,
Daß wir mit Recht empfinden,
Bas uns bein Bort gedroht:
Ein fruchtbar Erdreich foll
Um der Bewohner willen
Nichts tragen fie zu üllen;
Das Sundenmaß ift voll.

3. Ud, unfer bodhaft leben

Drudt ure nun allzu bart: Du wollest une vergeben Nach beiner Baterart. Une trägt die Sunde Frucht, Und ihre Frucht ift Schaden: Doch du vergiebse aus Gnaden, Wenn man dein Antlig sucht.

4. Ach, trage bu Erbarmen: Bir tragen herzlich Reu. Erhör' une, hilf une Armen Rach deiner Bundertreu! Du bift die Zuversicht Bon allem Bolf auf Erden: herr, lag bein heil une werden! Ach herr, berfog une nicht!

5. Gott, unser Geil, ach wende Der Zeiten schweren Lauf; Thu deine milden hande, Den Schap der Allmacht auf! Bas nur ein Leben hat, Nährst du mit Wohlgefallen : U.h. Bater von uns allen, Wach wieder Alles satt!

6. herr, deine Brunnlein fliegen, Mit Waffer angefüllt:
Laß uns es auch genichen,
Daß uns dein Segen quiat.
Ja, segne, was man pflügt,
Mit Sonnenschein und Regen,
Daß sein Gewächs mit Segen
Lus wiederum vergnügt.

7. Dein Gutes überschütte Und frone Jahr und Beit; Es triefen beine Tritte Bon fetter Fruchibarkeit! Lag alles, mas ba webt, Um Morgen wohl gedeihen, Um Abend sich erfreuen; Mach frohlich, was ba lebt!

Mel. 271: Was Gott thut, bas. 335. Was Gott thut, bas ift wohls Go denken Gottes Kinder; [gethan: Er sieht sie oft nicht freundlich an Und liebt sie doch nicht minder. Er zieht ihr herz Mur himmelwärts, Wenn er sie läßt auf Erden Ein Biel der Plagen werden. [than: 2. Was Gott thut, bas ift wohlge:

Siebt er, so fann man nehmen; Nimmt er, wir find nicht übler dran, Benn wir und nur bequemen. Die Linke schmerzt, Die Rechte herzt, Und beide hande mussen Bir doch in Demuth fussen.

3. Was Gott thut, das ift wohlges Er weist uns oft den Sezen, [than: Und eh er noch gedeihen fann, Muß sich die hoffnung legen. Beil er allein
Der Schatz will sein,
So macht er andre Güter
Durch den Berlust nur bitter.

4. Bas Gott thut, bas ift wohlge-Es geh nach seinem Willen. [than: Läßt er uns auch ben Mangel nahn, Er wird ihn bennoch stillen, Obgleich das Bild Richt Erndte halt: Man kann auch beim Geringen Bergnügt sein und lobsingen.

5. Bas Gott thut, bas ift wohlges Das Feld mag traurig ftehen, [than: Bir gehn getroft die Glaubensbahn Und wollen Gott erhöhen. Sein Bort ift Brot: So hats nicht Noih; Die Belt muß eh verderben, Als wir vor hunger fterben.

# herbft.

Mel. 262: In allen meinen Thaten. 336. Der rauhe herbfi tommt wies Sett fimm' ich meine Lieder [ber: In ihren Trauerton. Die Sommerluft vergehet, Michis in der Welt bestehet, Der Mensch muß selbst davon.

2. Du, Gott und Berr ber Beiten, | Und beden ringe bae land,

Billft, daß wir une bereiten Bu unfrer mahren Ruh; Stets zeigft du dein Gemuthe, Schieft une aus milber Gute Auch ftumme Lehrer zu.

3. Die welten Blatter finten, Gehorfam beinem Binten, Und beden ringe bas Land, Und von den Baumen allen Die reifen Früchte fallen Dem Menschen in die hand.
4. Und du, Mensch, wolltft nicht Dich deinem Gott ergeben? [eben Bas ift dein gröfter Ruhm? Daß er dich hat erschaffen, Seziert mit Glaubenswaffen Bu seinem Cigenthum.
5. Schickt er benn Kreux und

Somergen.

Er meints doch allzeit gut; Und find wir Gottes eigen, So laßt uns fille schweigen Bu allem, was er thut. 6. Wer mag der Welt Getümmel

Rimmt, mas une bangt am Bergen,

6. Wer mag der Welt Getümm Erwählen für den himmel? hilf, Chrifte, Gottes Sohn, Daß wir uns flets gewöhnen Uns nur nach dir zu fehnen Und deinem Gnadenihron!

## Beinlese.

Mel. 271: Bas Gott thut, bas. 337. Wir banten bir, o Bater, Dag bu die Frucht ber Reben, [beut, Den Bein, der unfer Berg erfreut, Bon neuem uns gegeben. Dein ift bie Rraft. Die Mues fcafft, Daß an ben reichen Gaben Sich Leib und Seel' erlaben. 2. Du ließeft beine Sonne glubn Und triefen beinen Regen ; Du fronteft unfrer Bande Mahn, D herr, mit beinem Gegen : Wie bu ale Baft In Rana baft Erfreut die Sochzeitleute, Das ift bein Thun noch heute. 3. Du, treuer Berr, verläft uns Bir finde, die bich verlaffen. [nicht:

3. Du, treuer herr, verläßt und Birfinds, die dich verlaffen. [nicht Bor deinem heil'gen Angeficht Wie mancher hat mit Braffen Dein Gut verzehrt, Das herz beschwert, Das, so du wollteft rechten, Dann weh uns bojen Anechten!

4. Doch, herr voll unbegrengter

hulb, Ber kann das Bunder faffen, Die lautre Langmuth und Gebulb, Daß du für alles Saffen Uns dennoch nicht Bor dein Gericht, Daß du mit neuen Gnaden Uns an dein herz willst laden!

5. D prage tief den herzen ein Die große Treu und Gute! Mach' uns von Luft und Gunde rein, Durchläutre das Gemüthe Mit deinem Bort, Daß wir hinfort Bu deinen reichen Gaben. Dich selber in uns haben.

6. Ja mach' une du, herr Jefu Bu beinen rechten Reben [Chrift, Um Weinstock, ber du selber bift, Daß eble Frucht wir geben, Drin sich bein Geift Mit Macht erweist, Nachdem wir erst das Schneiden Der Trübsal mußten leiden.

7. In beines Baters Reich zulest, Benn bu bich mit ben Deinen, Die ihren Troft auf bich geset, Auf ewig wirst vereinen, Da schent' und ein Den Freudenwein; Den Trant wollst du uns geben, Der quillt ins ew'ge Leben.

#### Binter.

Del. 21: Gott fei Dant.

338. In der stillen Einsamkett Findest du dein Lob becett; Großer Gott, erhöre mich: Meine Seele suchet dich.

2. Unveränderlich bift du, Rimmer fill und doch in Ruh, Der du Sonn' und Sterne führst Und des Jahres Lauf regierft.

3. Diefe talte Binterluft Rraftig in die Bergen ruft: Sebet, welch ein ftarter berr! Sommer, Binter machet er.

4. Gleich wie Bolle fallt der Schnee Und bebedet Thal und Sob: Ruft er aber nur dem Bind, So gerfließet er geschwind. 5. Reif wie Afche nah und fern Streuet aus die hand des herrn; Ber kann bleiben vor dem Froft, Benn es weht aus Nord und Oft?

6. Alles weiß die Zeit und Uhr, D Beherricher der Natur! Frühling, Sommer, herbst und Eis Stehen da auf dein Geheiß.

7. O daß meine Seele dir Willig folgte für und für! O daß deine Feuerlieb' Wich zu dir, Herr Jesu, trieb'!

8. Obicon Alles draußen friert, Doch mein herz erwärmet wird: Breis und Dant ift dir bereit, Reinem Gott, in Einsamkeit.

# 4. Bettagelieber.

339. Wel. 187: Berglich lieb. Bott, ber bu unfre Buflucht bift,

herr unser Mittler, Jesu Chrift, Geift Gottes, Geift der Gnaben, Allgütiger, berwirf uns nicht! Bir kommen vor dein Angesicht Mit Sünden schwer beladen. Rimm von uns, Vater, unsreSchuld, Du Gott der Gnaden und Geduld! Erhöre gnädig unser Flehn, Daß wir dein heil, Erbarmer, sehn. herr unser Gott, verbirg uns nicht Dein Angesicht

Und geh nicht mit une ine Gericht!

2. Wir haben unfern Bund ents weiht,

Und ob wir's gleich fo oft bereut, Schon wieder bich verlaffen. Doch fieh, wir tehren voller Reu Burud gu bir: o lag aufe Reu Une beine Rechte faffen!
Sie leit' une auf den ebnen Pfab,
Den une bein Bort bezeichnet hat,
Daß Irrihum und Bersuchung nie
Une auf ben Pfab bes Lastere zieh.
herr unser Gott, groß von Geduld,
Bor aller Schuld
Behut' une beine Baterhuld!

3. Dein Untlit leuchte unferm Land;

Lag uns, beschirmt von beiner Sand, Des Friedens Seil geniegen. Wend'ab von uns der Flammen Buth Und die Bermuftung milder Flut, Des Krieges Blutbergießen. Seirettend mit uns, wenn uns Roth, Wenn Mangel uns und Krantheit

brobt, Und fout' uns, nicht ihr Raub ju fein.

Lag unfer Bolt fich beiner freun!

herr unser Gott, bas Bolf ift bein: D laft Gebeibn,

Raß Segen unser Bolf erfreun!

4. Bereine, was entzweiet if, Der du ein Gott der Liebe bist; Laß Ale friedlich leben.
Den Sinn der Obern lenke du, Daß jeder treu und freudig thu, Bas Glück und heil kann geben.
Laß so in Lehr' als Leben rein Die Diener beines Wortes fein, Und gieb an beiner Wahrheit Seil Auch Frrenden und Zweislern Theil. Herr unser Gott, mit farker hand Im gangen Land

5. Bernimm der Leidenden Gebet;
Ber in der Roth um Mettung fleht,
Dem hilf aus seinen Nothen.
Gieb Kranken Linderung und Huh;
Die Sterbenden erlöse du,
Erhör' ihr lestes Beten.
Sei aller Unterdrückten heil,
Der Bittwen und der Baisen Theil;
Sei Aller Schus, sei Aller Rath;
Führ' Alle auf den rechten Pfad.
herr unser Gott, durch Freud' und
Der Pilgerzeit [Leid
Führ' uns zu beiner herrlichseit!

Beglude, fegne jeden Stand!

Met. 262: In allen meinen Thaten. 340. Herr Zebaoth, erhöre! Breit beines Namens Chre Un allen Orten aus. Behüte alle Stände Durch beiner Allmacht hande, Befdute Kirch' und haus.

2. Ad lag bein Wort uns allen Noch ferner reichtich ichallen Bu unfrer Seelen Rag. Bewahr' uns vor ben Rotten, Die beiner Bahrheit fpotten; Beut allen Feinden Erus.

3. Gieb du getreue Lehrer Und unverdroßne hörer, Die beide Thater fein. Auf Pflanzen und Begießen Laß beinen Segen fließen Und Früchte dir gedeihn.

4. Sei jebes haufes Bater, Sei jeber Eh Berather, Den Rindern gieb Gedeihn Und zeuch die zarte Jugenb Bur Frommigfeit und Lugend, Daf fich die Eltern freun.

5. Laß alle, die regieren,
3or Unt getreulich führen,
Schaff Icbermann fein Recht,
Daß Fried' und Treu fich fuffe
Und vor dir wohnen muffe
Ein fromm und frei Gefclechi.

6. Wend' ab in allen Gnaben Rrieg, Feur und Baffericaben, Berleib gefunde Luft; Lag feine theuren Zeiten Auf unfre Grenzen foreiten, Da man nach Brote ruft.

7. Gebente mit Ecbarmen Der Leidenden und Armen; Berirrte bring' herein. Die Bittwen und die Baifen Bolft du mit Trofte fpeifen, Benn fie um hilfe fchrein.

8. Romm ale ein Arzt ber Kranten, Und die im Glauben wanten, Laf nicht zu Grunde gehn. Die Alten heb' und irage, Auf daß fie ihre Plage Geduldig überfiehn.

9. Bleib ber Berfolgten Stute, Die Reisenben beschüte, Die Sterbenden begleit Mit beinen Engelschaaren, Daß fie im Frieden fahren Bu Zione herrlichkeit.

10. Run, herr, du willst erfüllen, Was wir nach beinem Willen In Demuth jest begehrt. Wir sprechen nun das Amen In unsere Jesu Namen: So ift der Wunsch gewährt.

Pfalm 85.

Wel. 172: Nun bantet alle Gott. 341. Wie gnadig warft du, Gott, Bor Alters beinem Lande! Bie halfft du ihm, wie oft Zerbracht du Jakobs Bande Und schontest beines Bolks Wit vaterlicher huld, Bergabst die Missethat, Bedecktest seine Schuld!

2. Dein ftrenger Born erlofc, Sobald es fich bekehrte Und, folgsam deinem Bort, Dich, herr, bon neuem ehrte. Die Menschen fundigen: Du bleibft bir immer gleich, Gerecht und heilig ftets Und ftets an Gnade reich.

3. hilf, hilf une, unfer Gott! Lag wegen unfrer Sunden Rein firenges Strafgericht, D Bater, une empfinden! Bie fcreditch ift bein Born! Ach, foll er ewig glubn, und willft du beine hulb Auf ewig une entziehn?

4. Bann fehrt bein Troft gurud Rit beinem reichen Gegen, Daß wir uns wiederum In dir erfreuen mogen? D laß uns leben, Gott! Laß uns dein Antlig febn! Sei gnadig, hilf uns aus! hilf, ehe wir vergehn!

5. Jedoch ich bor' une icon Den Gott bes Troffee troffen. Beil giebt er feinem Bolf Und Ruhe den Erlösten, Die er ermählet hat, Benn wir nur folgsam find Und unfre Seele nicht Die Sunde lieb gewinnt.

6. Schnell nahet Gottes heil Sich feinen frommen Anechien: Des hochten Ehre wohnt 3m Lande der Gerechten; Barmherzigfeit und Treu Umfahn fich fchwefterlich; Gerechtigfeit und Fried Umfahn und kuffen fich.

7. Der Glaube fommt zurück Und blüht auf Erden wieder; Die Gnade fieht mit Luft Bon ihrem himmel nieder Und fegnet Gottes Bolt, Das, seinem Dienst geweibt, Thut, was ihm wohl gefällt, Und seines heils sich freut.

8. Der herr begnadigt und:
Das Land bringt seine Früchte,
Und seine hulb gebt her
Bor seinem Angesichte,
Berbreitet Glüd und heil
Auf Gottes Eigenthum,
Und unser herz frohlodt
Und bringt ihm Ehr' und Ruhm.

5. Baterland und Obrigfeit.

Mel. 28: Dieg ift ber Tag. 342. Erhaltune, herr berherrlich: Erhalt une unfre Obrigfeit, ffeit. Die beine treue Baterbanb Befeget bat in biefen Stanb. 2. Dein guter Beift fie leit' und führ

Und fean' ibr Balten fur und fur, Daf fie voll Beisbeit und Berftanb Regiere driftlich Leut' und Land:

3. Damit wir führen unter ibr Gin fill, gerubig Leben bier Und einft mit ibr, du bochfter bort, Befteben wohl im bimmel bort.

Mel. 179: Wenn ich, o Schöpfer. 343. Erbalt und, herr, bie Dbrig-Die bu une gabft auf Erben feit. Mit Boblftand und mit Sicherbeit Durd fie begludt zu merben. Berleib ibr Beisbeit, Luft und Rraft, Bas mabres Bobl bem Lande ichafft, Mit Sorgfalt mahrzunehmen.

2. Gieb, daß fie gleichgefinnet bir Une vaterlich regiere, Dag jeber Burger unter ihr Gin rubig Leben führe. Laf fie ber Unfould Buflucht fein Und jeden Redlichen erfreun, Dem Unrecht fraftig fteuern.

3. Raf une, bon ibrem Sous bemacht.

Des Friebene Glud genießen Und rubig unter ihrer Dacht Das Leben une verfließen. Bilf, bag wir in Gottfeligfeit Dir bienen und icon in ber Beit Die Frucht babon empfinden. 4. Befdirme fie burd beinen Sous. Daf, bie ibr Uebles gonnen. Mit ihrer Lift und ihrem Trus 3br niemale icaben fonnen. Die feble einer auten That. Die fie mit bir begonnen bat.

Dein fegnendes Bedeiben. 5. Gieb benen Gifer, Bleif und Die ihr find untergeben, Treu, Daß Jedermann befliffen fei Rad feiner Pflicht gu leben . Erleichtre ihr des Umtes Dub. Mit beinem Segen frone fie Und fei ihr lohn auf emig.

6. Laf fie mit une vereinet fein In beiner Furcht gu leben Und bor ber Rechenschaft fich icheun. Die fie bir einft muß geben, Daß fo bor beiner Majeftat, Die über alle Sobeit gebt. Regent und Bolf fich beuge.

### 6. Predigtamt.

Del. 10: Liebfter Jefu, wir find hier. 344. Berr, hier ftebet unfer birt Um fein Amt nun angutreten. Der une funftig meiben wird. Bore fein und unfer Beten, Gein Gebet uns recht gu lehren, Unfer Flehn ihn recht zu horen.

2. Gieb ibm Rraft nach feinem

Den Berirrten nadjugebn. Den Betrübten gugueilen, Frebler beilfam gu erfchreden Und bie Tragen ju erweden.

3. Send ben Beift bon beinem Thron

Uns burd ibn gu untermeifen, Dag wir bich und beinen Gobn Das Bermundete ju beilen, [Flehn Stets burch Lehr' und Leben preifen. Lag une fo im Glauben leben, Dag wir bir une gang ergeben.

4. Muf ihm ju: So hab nun Acht Auf dich felbst und auf die Heerde! Daß, wenn er für Andre wacht, Er nicht selbst verwerflich werde, Daß er nicht die Frucht der Lehre Durch den Wandel selbst zerstöre.

5. Legt er seinen hirtenstab Rach vollbrachter Arbeit nieder, Legt er endlich in das Grab Lebenssatt die muden Glieder, herr, so gieb ihm dort zum Lohne Die verheißne Gnadenkrone!

Mel. 1: Befdwertes Berg.

345. Umgurte bie, o Gott, mit Rraften

In ihrem heil'gen Amt und Stand, Die zu bes Predigtamts Geschäften Dein gnadenvoller Auf gesandt! Erneure, die du, herr, bekehret; hilf ihnen selbst: dann wird allein Ihr Amt an uns gesegnet sein; Lehr du fie: dann find fie gelehret.

2. Dein Bort laß einem Strome gleichen, Der machtig burch bie Lanber fleufit,

Dem alle Felfen muffen weichen, Der alle Damme niederreißt, Der Alles reinigt, labt und beffert, Der alle barten Felder zwingt,

7. Che und Sausftand.

Mel. 68: Wenn mich mein' Sünben. 346. Gott wolle Gnad' und Segen Rach Seift und Secl' und Leib Bu allen Zeiten legen Auf Chemann und Weib Und ihnen das gewähren,

Der in die tiefften Riffe bringt Und alle burren Grunde maffert.

3. Gieb unfern Lehrern Geifeeswaffen

Der Feinde Grimm ju wiberflehn, Daß fie beim Bitten und Beftrafen Auf Menichenfurcht und Gunft nicht febn.

Gieb, wenn fielehren, Ueberzeugung; Gieb, wenn fie troften, Araft und Licht Und felfenfefte Buberficht;

Gieb, wenn fie marnen, tiefe Beugung. [heerbe,

4. Gieb, daß von deiner ganzen So du den hirten anbertraut, Rein Einziges verloren werde Noch bleibe blind und unerbaut. hilf unsern Lehrern heilig wandeln, Mach fie zum guten Kampf bereit, Laß fie mit Treu und Tapferkeit In Demuth und in Sanftmuth bandeln.

5. Lag auf ihr Pflangen, Gaen, Bauen

Des Geiftes Rraft von oben her Bum reichlichften Gedeihen thauen; Bau felbft bein Reich je mehr und mebr.

Und laß in neugepflügter Erden, Damit sie auf den Erndtetag Frucht hundertfältig bringen mag, Dein Wort zur Saat des Lebens werden!

Bas fie gum Beil begehren Fur Beit und Emigteit.

2. Gott wende Reid und Trennen Bon ihnen gnadig ab Und laffe fie erkennen, Eins fei des Andern Gab, Daß fie fic auf ber Erben Recht zu Gehilfen werden Bis in bas fühle Grab.

3. Ja, herr, ju deinen Chren Lag teufche Lieb' und Treu In ihnen fich vermehren, Und mach fie täglich neu Ein herz und Eine Seele, Daß ihnen nimmer fehle, Was fie in dir erfreu.

4. Laf fie bein Bort erfüllen; Mach fie als bein Gefchlecht Frei von dem Eigenwillen, Fromm, friedfam und gerecht, Daß fie fich ftete erzeigen, Im Reden und im Schweigen, Uls Gottes Magd und Anecht.

5. Mach fie bei dem vergnüget, Was du bescheret haft, Wie beine hand es füget, Und jedes Tages Last hilf ihnen willig leiden Und Ungeduld vermeiden; Sei ihre Ruh und Raft!

Met. 167: Anein Gott in ber höh. 347. Herr Gott, der du den Chesaft felber eingesetget Isand Und bein Geschöpf durch dieses Band Erhalten und ergöget, Laß doch durch beinen Gnadenschaft voll Gegen sein Bei allen Cheleuten.

2. Die Seelen lag in Lieb' und Getreu beisammen fieben [Leid Und in ber wahren Frommigfeit Auf beinen Wegen geben.
Bohl bem, ber bich vor Augen hat! In Allem wird ihm Rath und That Nach Bunfche gludlich fallen.

3. Lag auch babei Beruf und Stant

Sich beiner Güte freuen Und durch die reiche Segenshand Die Arbeit wohl gedeihen: So fehlet unfrer Nahrung nichts, Ob wir im Schweiß des Angesichts Das Brot gleich müssen espen.

4. Ach, wenn bu jemand fegnen So tann es niemand wehren: [willt, Der Delfrug, welchen du gefüllt, Ift niemals auszuleeren; Aus Mangel machft du Ueberfluß, Und sprichft du nur ein Bort, so muß Auch Bein aus Baffer werden.

5. Dringt auch bas liebe Kreuz ber= So barf man nicht verzagen: [ein, Es muß ja wohl ein Wechfel fein Bon gut= und böfen Tagen; Du haft ja schon den Troft gefest, Daß alle Dinge boch zulest Bu unserm Besten dienen.

6. Das Brot bes Lebens wirk bu Im himmel endlich ichenken, [uns D.e Quelle beines Freudenbrunns Bird uns da ewig tranten, So daß uns hier und dort nichts fehlt: Denn wir find hier und bort vermählt Dem Braut'gam unfrer Seelen.

Mel. 26: Wie foll ich bich empfangen. 348. D wesentliche Liebe, Du Quell ber heiligkeit. Du haft durch reine Triebe Den Chftand eingeweiht; Beim erften hochzeitsete haft du die Braut geführt Und auf das allerbeste Mit deinem Bild geziert.

2. Du wollft auch diesen Zweien,

Die deine Sand vereint, Den Chftand benedeien, Soldfel'ger Menfchenfreund! Bohn du auch ihrem Feste Bie dort in Kana bei, Daß sie und ihre Gaste Dein Segenswort erfreu.

3. Leg beines Wortes Samen In ihre Scel' hinein,
Daß sie in beinem Namen Fruchtbare Pflanzen sein;
Laß auch aus ihnen sprießen Gewächse bir zum Ruhm,
Die ewig fleben muffen In beinem Heiligthum.

4. herr, tehr mit beinem Reiche In ihren Chftand ein; Dag nicht die Liebe weiche, Sollft du die Liebe fein. Die beste hochzeitgabe Set du, dein Fried' und Geift, Bis daß der Leib zum Grabe, Die Seel zum himmel reiet.

Mel. 243: Wie soon tendetet.
349. Wie soon ifts doch, herr Jesu Christ,
Im Stande, da dein Segen ist,
Im Stande he l'ger Che!
Wie steigt und neigt sich beine Gab
Und alles Gut so mild' herab
Und deiner heil'gen hohe,
Wenn sich
Un dich
Gleißig halten Jung' und Alten,
tie :m Orden
Eines Lebens einig worden.

2. Benn Mann und Beib fich wohl verfichn Und unverrudt zusammengehn Im Bunde reiner Treue, Da geht das Glud in vollem Lauf, Da ficht man, wie der Engel hauf Im himmel felbfi fich freue. Rein Sturm, Rein Burm Rann zerschlagen, kann zernagen, was Gott giebet Dem Baar, bas in ihm sich liebet. 3. Der Mann wird einem Baume

gleich, Un Aeften schön, an Zweigen reich; Das Weib gleicht einem Reben, Der seine Träublein trägt und nährt Und sich je mehr und mehr vermehrt Wit Früchten, die da leben.

Bohl bir,

D Bier, [renfrone! Mannesmonne, Saufesfonne, Cb= Gott bentt bein bei feinem Throne.

4. Sei gutes Muthe! nicht Men=

hat aufgerichtet folchen Stand: Es ift ein höh'rer Bater; Der hat uns je und je geliebt Und bleibt, wenn unfre Sorg' uns Der beste Freund und Rather. [trübt, Anfang,

Musgang [benten, Aller Sachen, bie zu machen wir ge= Birb er wohl und weislich lenten.

5. 3war bleibte nicht aus, ce fommt

Gin Stundlein, da man leibensvoll Die Thranen laffet fliegen: Doch wer fich fill und in Gebulb Ergiebt, deß Leid wird Gottes hulb In großen Freuden ichliegen.

Bage, Trage [behente Nur ein wenig: unfer Ronig wird Machen, bag die Angfi fich wende.

6. Wohl benn, mein Ronig, nah' bergu!

Gieb Rath in Rreug, in Mothen Rub,

In Nengften Troft und Freude!
Def follft du haben Ruhm und Preis:
Bir wollen fingen befter Beis
Und danten alle beibe,
Bis wir
Bei dir [Ramen
Deinen Billen zu erfüllen beinen
Ewig loben werben. Amen.

Mel. 193: Ach wann wird kommen. 350. Wohl einem haus, da Jesus Allein das All in Allem ift! [Chrift Ja, wenn er nicht darinnen wär, Wie elend wärs, wie arm und leer!

2. Bohl ihm, wenn Mann und Beib und Rind

Im rechten Glauben einig find Bu dienen ihrem herrn und Gott Nach feinem Willen und Gebot!

3. 28ohl, wenn ein folches haus ber 2Belt Ein Borbild vor die Augen Rellt,

Ein Borbild vor die Augen fellt, Daß ohne Gottesdienft im Geift Das aufre Bert nichts ift noch beift! 4. Bohl, wenn das Rauchwerkim Beständig in die hohe geht [Gebet Und man nichts treibet fort und fort Als Gottes Bert und Gottes Mori!

5. Bohl, wenn im außerlichen Stand

Mit fleißiger, getreuer Hand Ein Zegliches nach seiner Art Im Glauben seine Bflicht bewahrt!

6. Bohl, wenn bie Eltern glaus big find

Und wenn fie Rind und Sausgefind Berfaumen nicht am ew'gen Glud, Daß ihrer feines bleib jurud!

7. Bohl foldem Saus! benn es gebeibt:

Die Eltern werben boch erfreut, Und ihren Rindern fieht mans an, Bie Gott die Seinen fegnen tann.

8. Somach'ich benn zu biefer Stund Sammt meinem haufe biefen Bund: Bich' alles Bolf auch von ihm fern, Ich und mein hans ftehn bei bem berrn.

8. Jugend und Schule.

Mel. 171: Lobe ben herren. 351. Blubende Jugend, du hoffs nung der fünftigen Beiten, hore doch einmal und lag bich in Lie-

be bedeuten: Folge der Hand, Die sich oft zu dir gewandt Dein Herz zu Jesu zu leiten! 2. Weihe die schone, die munire,

2. Weihe die schöne, die munire, lebendige Blute,

Beihe die Rrafte der Jugend mit fros hem Gemuthe Jefu, dem Freund, Der es am redlichften meint, Dem großen König der Gute!

3. Liebevoll suchet ber hirte fich Lämmer auf Erden: Jugend, du sollst ihm zur Luft und zur Freude noch werden; Komm doch heran

Segen und heil zu empfahn! Berde der Schmud feiner Heerden! 4. Jesu sich freuen, erst das ift für Freude zu achten;

Rindlichen Sinnes die ewige Liebe Das ift genug: [betrachten, Aber der Lupe Betrug

Läffet die Seele verschmachten. 5. Baume der Jugend, erfüllet

mit heiligen Saften,

Bachfen an Beisbeit, an Gnade und feligen Rraften;

Benige Beit Macht icon bem herrn fie bereit Bu feines Reiches Gefcaften.

6. Gottund dem Beiland gum Bertsgeug der Chre gereichen,

Das ift mit irbifder Berrlichteit nicht

Jugend, ach, bu Bift ihm die nachfte bagu:

Lag nur die Beit nicht verftreichen!
7. Gnade bei Menschen tann nies mand gesegneter finden,

Als wer von Jugend auf alle Begierde ber Gunden

Flieht und verflucht Und bei dem Seiland fich fucht Freuden, die nimmer verschwinden.

8. Dent, welche Freude und Chre wird dem widerfahren,

Der fich von Rind auf und ichon in ben frubeften Jahren

Fesu vertraut, Und der auf Jesum nur baut Noch in ergrauenden Haaren.

9. Wahrlich, da folget ein sanftes und frobes Berscheiden:

Ber feinen hirten und heiland in Freuden und Leiden

Lange icon tennt, Ewig von ibm ungetrennt, Birb er in Frieden fic weiben.

Mel. 266: Seele, fei zufrieben. 352. Schöpfer meines Lebens, Lag mich nicht vergebens Auf der Erbe fein! Gieße beine Liebe, Deines Geiftes Triebe In mein herz binein,

Daß dein Bild, fo rein und mild, Schoner fete bei deiner Bflege An mir leuchten moge.

2. Einmal nur erblühet,
Ach, und bald entfliehet
Meine Frühlingszeit.
Sorglos sie verträumen
Und dein Heil versäumen
Bringt viel bittres Leid.
Birft du nicht mein Lebenslicht,
Berd' ich dir nicht neu geboren,
It sie mir verloren.

3. Dir allein zu leben
Und mit dir zu freben
Rach der heiligung,
Thorheit zu verlassen,
Sundenluft zu haffen
Bin ich nie zu jung.
Rache dieß mir recht gewiß,
Eh ich um verlorne Tage
Einft vergeblich klage!
4. Dort in beinen Soben

4. Dort in beinen Sohen Berden viele fichen Schön wie himmelsglang, Die hier Rinder waren Und in frühen Jahren Dir sich weihten gang:
Drum sind sie nun auch so früh Bu der Schaar der sel'gen Frommen Und zu dir gekommen.

5. Jesu, Freund der Gunder,
Der auch für die Rinder Ginft auf Erden tam,
D wie sanst und fille
Bar dein Herz und Bille,
Allem Bösen gram!
herr, auch wir, wir sollen dir
Nach Gedanken und Gebärden
Gleichgestaltet werden.

6. Gelig, mer dich liebet! Selig, mer fich ubet

Gottes Kind zu fein!
Diefe heil'gen Triebe
Gieg burch beine Liebe
Unfern herzen ein,
Daß bein Bilb, fo rein und milb,
Dort im iconen himmelefaale
Ewig an une ftrale!

Mel. 8: herr Jefu Chrift, bid. 353. Set bochgelobt, herr Jefu Chrift,

Daf bu ber Rinber Beiland bift, Und baf bie fleine Lammerschaar Dir, König, nicht verächtlich war.

2. Gelobet fei bes Batere Rath Für feiner Liebe Bunderthat: Sein em'ger Sohn wird arm und Daß Rinderkönnen felig fein. flein,

3. Gelobet fei ber beli'ge Geift, Der jebes Lamm gum hirten weist, Der Rindern gu ertennen giebt, Bie brunftig fie ber heiland liebt.

4. Er macht durch seinen Gnadenzug Ein fleines Rind zum Glauben flug: Dann lernts mit Freuden bas versflehn,

Bas weise Manner oft nicht febn.
5. "Laft boch die Kindlein ber zu mir!" [hier; So riefft bu, herr. "Drum bin ich fur fie gehört mein ganges Reich: Drum ward ich felbst den Kindern

gleich." [achtt, 6. Wenn diese Welt ein Rind ver= So sind boch Rinder beine Macht, Und auch was noch unmundig beißt, Dient oftzum Werkzeug beinem Beift.

7. Uch lehre unire Kinderschaar, Daß sie zusammen immerdar Mit Gerz und Lippen dich erhöhn: So wird des Satans Reich vergehn.

8. Sei hochgelobt, Herr Jeiu Chrift, Daß du der Kinder Helland bist, Und daß du, hocherhabner Fürst, Der Kinder Heiland bleiben wirst.

Mel. 293: Schafft mit Ernft.

354. Sorge, herr, für unfre Ringsorge für ihr wahres heil! [her, Sind fie gleich vor dir nur Sünder, haben fie an dir doch Theil. Sie find in der Taufe foon Dir geweiht und deinem Sohn: Darum leite deine Gnade Sie auf ihrem Lebenspfade.

2. Der bu fie bieber erhalten Bei fo manchem Ungludefall, Bolleft über ihnen walten Immerbar und überall. Bricht Gefahr für fie herein, Bollft bu ihr Befdüger fein; Benn in Noth fie zu dir fleben,

Laf fie beine hilfe feben.

3. Dringt auf fie von allen Seiten Der Berführer Schaar beran, Laf boch ihren Fuß nicht gleiten, halte fie auf rechter Babn.
Regt in ihrer eignen Bruft Sch mit Macht bie bofe Luft, Gieb bann, daß fie muthig tampfen Und ben Reiz ber Sunde bampfen.

4. herr, erhalte beinem Reiche Un're Rinder flets getreu. O daß feines von dir weiche Und bereinst verloren fei! Bed' in ihnen frommen Sinu; Lent' ihr Streben darauf hin, Dir sich ganglich zu ergeben Und zur Ehre dir zu leben.

5. Schenke mir die himmelefreute Dag ich einft am jungften Tag Nach fo manchem Rampf und Leibe Mit Frobloden fprechen mag: Liebfter Bater, fiehe bier Meine Kinder all mit mir! Ihrer keines ift verloren, Alle für dein Reich erkoren.

### 9. Geburtetagelieber.

Del. 65: D Belt, fieb bier.

355. Dir dant' ich fürmein Leben, Gott, ber bu mir's gegeben; Ich bante dir bafür. Du haft, burch hulb bewogen, Mich aus bem Nichts gezogen: Durch beine Gute bin ich hier.

2 Du, herr, haft mich bereitet, Mich väterlich geleitet Bis diesen Augenblid. Du gabst mir frohe Tage, Und selbst der Leiben Blage Berwandelteft du mir in Glud.

3. Ich bin, herr aller Dinge, Der Treu viel zu geringe, Mit der du mich bewacht. Damit ich Staub und Erde Auf ewig gludlich werde, haft du ichon ewig mein gebacht.

4. Du borteft icon mein Sehnen Und zählteft meine Thränen, Eh ich bereitet war. Eh ich zu sein begonnte Und zu bir rufen konnte, Da wogft du schonmein Theil mir bar.

5. Du lagt mich Gnade finden Und fahft doch meine Gunden Borber von Ewigkeit. O höchfter, welch Erbarmen! Du forgeft für mich Armen Und bift ein Bater, der verzeiht.

6. Für alle beine Treue, Für das, deß ich mich freue, Lobfinget dir mein Geift. Es ift dein gröft Gefchente, Dağ ich durch ihn bich bente; Dein ift's, daß er bich Bater heißt.

7. Daß du mein Leben friftest Und mich mit Kraft ausruftest, Dieß, Bater, dant' ich bir. Daß du mich liebreich führest, Mit deinem Geist regierest, Dieß alles, Bater, dant' ich bir.

8. Was mir in diefem Leben Noch nust, wirft bu mir geben; Du giebft's: ich hoff' auf dich. Dir, Bater, dir befehle Ich meinen Leib und Seele: herr, fegne und behüte mich!

Mel. 178: Gollt' ich meinem Gott. 356. Unveränderliche Liebe, Brunn, den lauter Gnade füllt, Der mit ungehemmtem Triebe Ueberfluß und Segen quillt, Sieh, mein dankbares Gemüthe Schwingt durch beinen Gnadenzug Sich mit einem schnellen Flug In den Reichthum deiner Güte. Liebe, wie vergelt' ich dir, Bas du Guts gethan an mir?

2. Dieser Tag, der mir die Pforte

2. Diefer Tag, ber mir die Pforten Diefes Lebens aufgethan, Treibet mich mit holden Worten, Liebe, dich zu loben an. Er erscheinet als ein Beuge, Der mir zu Gemuthe führt, Was mein herz empfindlich rührt, Und crlaubt nicht, daß ich schweige. Liebe, wie vergelt' ich bir, Was du Guts gethan an mir?

20

3. Liebreich haft bu durch bie Taufe Mich ale Rind genommen an. In dem gangen Lebenslaufe haft du mir nur Gute gethan. Deine hand war ftatt mit Bligen Stets mit Segen angefüllt; Unter deiner Langmuth Schild Konnt' ich frei und ficher figen. Liebe, wie vergelt' ich dir, Bas du Gute gethan an mir?

4. Alle beine treuen Sorgen Bielten auf mein Bohlergehn: Daher hab' ich jeben Morgen Deine Gute neu gesehn. Ströme ber Begnabigungen Sind von meiner Rindheit auf Mit unausgeschtem Lauf In mein Innerfies gebrungen. Liebe, wie vergelt' ich bir, Bas du Guts gethan an mir?

5. D wie ift mein furges Leben Deiner Bunber boch fo voll! Ronnt' ich fie boch recht erheben, Bie bu willft und wie ich foll ! Doch mein Auge wird geblendet Durch bein überichwänglich Licht; Meine Bunge gablet nicht, Bas bu mir haft jugemenbet. Liebe, wie vergelt' ich bir. Das bu Guts gethan an mir ? 6. Rimm zu beinem Gigenthume Leib und Geel' und Alles bin! Fortan leb' ich bir gum Rubme, Beil ich mein nicht ferner bin. 3d entfage Belt und Gunben, Ja ber allerliebften Luft : Laf an beiner Baterbruft Dich bie mabre Rube finben! Liebe, nimm bieg Opfer an, Beil ich fonft nichts geben fann!

#### 10. Meifelied.

Wel. 262: In allen meinen Thaten. 357. Ih zieh' in ferne Lande Bunden einem Stande, Bu dem mich Gott befiellt: Sein Segen wird mich laffen, Was gut und recht ift, fassen Bu bienen feiner Welt.

2. Gott wird zu biesen Relfen Gewunschten Fortgang weisen, Bohl helfen hin und her, Gesundheit, heil und Leben, Beit, Wind und Metter geben, Und Ales nach Begehr.

3. Sein Engel, der getreue, Macht meine Feinde fcheue, Eritt zwischen mich und fie. Durch seinen Schub, den frommen, Bin ich so weit nun tommen Und weiß boch faft nicht, wie. 4. Leg' ich mich fpate nieder, Erwach' ich fruhe wieder, Lieg' ober gieh' ich fort, In Schwachheit und in Banden, Und was mir flößt zu handen, So tröffet mich fein Bort.

5. Sat er es benn befchloffen, So will ich unverbroffen Un mein Berhängniß gehn. Rein Unfall unter allen Wird je zu hart mir fallen: 3ch will ihn überftehn.

6. Ihm hab' ich mich ergeben Bu fterben und zu leben, Sobald er mir gebeut, Es fei heut ober morgen: Dafür laff' ich ihn forgen: Er weiß die rechte Zeit.

7. Gefällt es feiner Gute, Und fagt mir mein Bemuth: Nicht was Bergeblichs zu, So werd' ich Gott noch preisen Mit manchen schönen Weisen Daheim in meiner Nuh.

8. Indeß wird er den Meinen Mit Segen auch erscheinen, Ihr Schut wie meiner fein, Wird beiberseits gewähren, Bas unfer Bunfch und Bahren Ibn bitten überein.

9. So fei nun, Seele, seine Und traue dem alleine, Der dich erschaffen hat: Es gehe, wie es gehe, Dein Bater in der hohe Weiß allen Sachen Rath.

### 11. Rranfheit.

Mel. 94: Jefus Chriftus herricht.

358. Endlich bricht ber beife Riegel,

Und der Glaub' empfängt fein Siegel, Gleich dem Gold', im Feur bewährt: Bu des himmels höchften Freuden Werden nur durch tiefe Leiden Gottes Lieblinge verklärt.

2. Unter Leiben prägt ber Meifier In bie Seelen, in die Geifter Sein allgeltend Bildnif ein. Wie er diefes Leibes Töpfer, Will er auch bes fünft'gen Schöpfer Auf bem Weg der Leiben fein.

3. Leiden bringt emporte Glieber Endlich jum Gehorfam wieder, Macht fie Chrifio unterthan, Daß er die gebrochnen Krafte Bu bem heiligungegeschafte Sanft und fill erneuern fann

4. Leiben sammelt unfre Sinne, Daß die Geele nicht gerrinne In ben Bildern diefer Welt, If wie eine Engelwache, Die im innerften Gemache Des Gemuthes Ordnung halt.

5. Leiben fimmt des Berzens Sais Für den Bfalm der Ewigfeiten, [ten Lehrt mit Sehnsucht dorthin fehn, Wo die sel'gen Balmenträger Mit dem Chor der harfenschläger Breifend bor dem Throne flebn.

6. Leiden fördert unfre Schritte; Leiden weiht die Leibeshütte Bu dem Schlaf in fühler Gruft; Es gleicht einem frohen Boten Jenes Frühlings, der die Todten Bum Empfang des Lebens ruft.

7. Leiben macht im Glauben grunblich,

Mahtgebeugt, barmherzig, findlich; Leiden, wer ift beiner werth? Sier beift man bich eine Burbe: Droben bift du eine Burbe, Die nicht Jedem witerfährt.

8. Brüder, solche Leibensgnade Bird in mannigfachem Grade Jesu Jüngern tund gemacht, Benn sie mancher Schmerz durch= wühlet.

Benn fie manden Tob gefühlet, Nächte feufgend burchgewacht.

9. Wenn aud bie gesunden Rrafte Bu bes guten herrn Geschäfte Burben willig sonft geweiht, D so ifts für fie tein Schabe, Dag fie ihres Führers Gnabe Läutert in der Brufungszeit.

10. Im Gefühl ber tiefften

Schmerzen Dringt bas berg ju feinem Bergen

Immer liebender hinan, Und um Eins nur fleht es fehnlich: Mache beinem Tod mich ahnlich, Dag ich mit bir leben kann!

11. Endlich mit der Seufzer Fulle Bricht der Geift durch jede Sulle, Und der Borhang reißt entzwei. Ber ermiffet dann hienieden, Belch ein Meer voll Gottesfrieden Droben ihm bereitet fet?

12. Run ift er bei jenen Chaaren,

Die zu Jesu heimgefahren, Die sein ew'ges Licht umfließt. Alle, die uns droben kennen, Die uns Brüder, Schwestern nennen, Sein durch ihn von uns gegrüßt! 13. Jesu, laß zu jenen höhen heller stets hinauf uns sehen, Bis die legte Stunde schlägt, Da auch uns nach treuem Ringen heim zu dir auf lichten Schwingen Eine Schaar der Engel trägt!





2. In ber Schwachheit fei bu frafs
In ben Schmerzen fei du füß; [tig,
Schaffe, baß ich bich genieß, [tig;
Benn die Rrantheit freng' und hefs
Denn was jest mir Schmerz erregt,
Bas mir Fleifch und Mart verzehret,
Bas ben Körper jest beschweret,
haß du liebend auferlegt.

3. Leiben ift jest mein Geschäfte; Andres fann ich jest nicht thun Als nur in dem Leiden ruhn: Leiden muffen meine Rräfte. Leiden ift jest mein Gewinft; Das ift jest des Baters Bille, Den verehr' ich fanft und ftille: Leiden ist mein Gottesdienst.

4. Gott, ich nehm's aus beinenhans Als ein Liebeszeichen an : [ben Denn in folder Leibensbahn Billft bu meinen Geift vollenden. Auch die Labung, die man mir Bu des Leibes Startung giebet, Rommt von dir, ber mich geliebet: Ales tommt, mein Gott, von dir. 5. Lag nur nicht ben Geift ermu-Bei bes Leibes Mattigfeit, [ben Daß er sich zu aller Zeit In dich sent' in Lieb' und Frieden. Lag bes Leibes Ungst und Schmerz Richt der Seelen Auffahrt hindern Und die Rube in dir mindern: Unterftuge du das herz. 6. bilf mir, baß ich gang bescheiben.

6. hilf mir, baßich gang bescheiben, Gang in Ruh, mit Freundlichfeit, Ganft und mit Jufriebenheit Mög' auf meinem Bette leiben: Denn wer hier am Fleische leibt, Bird errettet von den Gunden, Die une wider bich erraut.

7. Dirempfehl'ich nun mein leben Und bem Kreuze meinen Leib. Gieb, daß ich mit Freuden bleib Un dich völlig übergeben. Dann fo weiß ich festiglich, Ich mag leben oder flerben, Nimmermehr kann ich verderben: Deine Liebe reinigt mich.

Met. 59: Jesu, meiner Seele Licht. 360. Herr, einganzer Leidenstag Ift nun überwunden. Uch, wie viel der Mensch vermag, Das hab' ich empfunden. Wie gebrechlich ift die Kraft, Wie verzagt der Glaube! Wenn der herr nicht hilfe schafft, Liegen wir im Staube.

2. Ach, wie fonnt' ich biese Nacht Ohne bich bestehen? Ohne beine hulb und Macht Müßt' ich gang vergeben. Erube fällt ber Abend ein, Siille wirds auf Erben: Doch in biesem Rammerlein Birbs so fill nicht werden.

3. Jedes Auge thut fich ju, Alles fucht ben Schlummer: Doch hier ift noch teine Ruh: Denn es wacht ber Rummer. D fo fomm und bleibe hier Bei dem armen Rranten; Liebfier Jesu, schenfe mir Tröftliche Gedanten!

4. Beuch empor bas matte herz Aus der finstern höhle. Salbe diesen Leib voll Schmerz Mit dem Lebensöle. herr, du fannst die Furcht und Bein In der Seele stillen. Laß mich ganz ergeben sein In des Baters Willen.

5. Wenn ich biese ganze Racht Bachen muß und weinen, berr, du bifis, der bei mir wacht; Du wirft mir erscheinen. Du wirft in der Dunkelheit Freundlich mit mir sprechen, Sollte gleich vor Traurigseit Mir das Wort gebrechen.

6. Boich auch gebettet bin, Lieg' ich bir in Sanden; Bo mein Auge fiehet hin, Birbe zu bir fich wenden. Mein Gebet beftarte bu, Laß es nicht ermatten; Laß mich finden fanfte Nuh Unter beinem Schatten!

Mel. 65: D Belt, fieb bier. 361. 36 hab' in guten Stunden Des Lebens Glud empfunben Und Areuben ohne Babl : Go will ich benn gelaffen Dich auch im Leiben faffen: Beld Leben bat nicht feine Qual? 2. Ja, herr, ich bin ein Gunter, Und flete ftrafft bu gelinber, Mis es ber Menich verbient. Will ich, beschwert mit Goulden. Rein geitlich Web erbulben. Das bod zu meinem Beffen bient? 3. Dir will ich mich ergeben, Nicht meine Ruh, mein Leben Diebr lieben ale ben Berrn. Dir, Goit, will ich bertrauen Und nicht auf Meniden bauen: Du bilfft und bu erretieft gern. 4. Lag bu mich Gnabe finden, Mich alle meine Gunben Erfennen und bereun. Jest hat mein Beift noch Rrafte: Sein Seil lag mein Befdafte. Dein Wort mir Troft und Leben fein. 5. Benn ich in Chrifto fterbe, Bin ich bes himmels Erbe: Bas foredt mid Grab und Tob? Much auf bes Tobes Pfabe Bertrau' ich beiner Gnabe : Du, Berr, bift bei mir in ber notb. 6. 3d will bem Rummer mehren,

Sott burch Geduld verehren, Im Glauben zu ihm flehn; Ich will den Tod bedenken. Der herr wird Alles lenken, Und was mir gut ift, wird geschehn.

Mel. 273: Was mein Gott will. 362. Sei mir gegrüßt, duhimmelse Du schöne Morgensonne! [licht, Wie bist du meinem Angesicht So lieblich und voll Monne! Du führst mich aus der Dunkelheit, Aus Angst und Todesgrauen; Du lässest mich die Freundlickeit Des großen Gottes schauen.

2. Mein Gott und herr, ich dante Daß du mich haft bewahret [bir, Und unter großen Schmerzen hier Mein Leben noch gesparet. Dein Odem giebt ben Muben Rraft, Dein Geift erquidt die Kranten. Nun kann ich in ber engen haft Lobfingen noch und banten.

3. Bin ich gleich fowach und feelenmatt,

Reigt fich mein haupt zur Erben, So foll mir boch die Lagerstatt Ein Tempel Gottes werben. 3ft auch mein Seufzen und Gestöhn Den Menschen nicht willfommen, So wird es droben in den höhn Doch gnädig aufgenommen.

4. Drum gieb mir nur Geduld und Muth,

Lag nicht mein herz berzagen: Denn du bift treu und meinst es gut Und hilfft uns Alles tragen. Du wendest nicht dein Antlig ab, Benn ich im Clend liege; Du giebst mir beinen Schild und Stab Und führeft mich zum Stege. 5. Auf diesen Blog bin ich geftellt Den guten Kampf zu fampfen: Lag nicht die Lust an dieser Welt Den Glauben in mir dampfen. Wenn dieser Lag mein letter heißt, So laß mich fröhlich scheen, Und nimm getrößet meinen Geist Aus allen Erbenleiden.

6. Behüte du, herr, fegne du, Bas ich zurud muß laffen, Und lag mich in getrofter Ruh Dein heilig Bort umfaffen. Rimm weg die Sünde, Furcht und Durchmeinesheilandenamen, [Pein Und führe mich zum Frieden ein Durch Zesum Chriftum! Umen.

Mel. 262: In allen meinen Thaten.

363. Berichließ boch nicht mir Ur= D Bater, bein Erbarmen, fraen. Bu bem mein Berge weint! Die haft bu mich gerichlagen! Bie lange muß ich flagen. Bis beine Silf' ericeint? 2. Die muß ich boch erbeben, Da ich für jenes Leben Doch leiber nichts gethan! 3ch fang' in biefen Stunden, Da es mir balb entidmunben, Best erft mein Leben an. 3. Wie viel gefunde Jahre, Movon ich auf der Bahre Die Rechnung foulbig bin, Da ich mein beil verfaumet, Und bie ich wie getraumet, Sind mir jum Chaben bin! 4. Seit ich mich elend frumme,

Bernehm' ich beine Stimme, Die ine Gewiffen fcreit: "Die Beit, Die du verschwendet Und beiner Seel' entwendet, Bar felbft die Emigfeit! "

5. Dieß, dieß nagt mich imgergen, Mehr als das Geer der Schmerzen, Das in den Gliedern muhlt, Dieweil es dein Gerichte Bor deinem Angesichte Mit allen Schreden fühlt.

6. Ich feb nun und empfinde Auf einmal meine Sunde, Die Ursach meiner Bein. Ach, lag des Leibes Qualen Nur meiner tranten Seelen Gefund und beilsam fein!

7. hier mag in bittren gapren Mein ftrenges Leiben mabren; bier faup' und ftrafe mich: Rur beut mir beine hande und icon' nach meinem Enbe Dort meiner gnabiglich!

8. Bergieb, vergieb die Schande, Daß mich des Argen Bande So lange schon gedrückt! Berreiß die lette Kette, Die auch im Krankenbette Mich etwa noch verstrickt!

9. Ach, lofch' aus meinen Tagen Die Sünden, die mich nagen, Mit Jesu mildem Blut! Berwirf nicht meine Reue, Und taufe mich aufs Reue In meiner Thränen Flut!

10. Daß ich bei allem Wehe In der Geduld bestehe Und gläubig in dir ruh, So sprich mir bis ins Scheiden Mit jenen sel'gen Freuden Den Troft doch immer zu!

11. Sei mächtig in mir Schwachen! Auch in des Tobes Rachen Erwede mich bein Geift! Bergehn mir alle Sinnen, So zeug' er mir von innen, Dag du mein Bater feift!

Mel. 18: Dein König tommt.
364. Wie wenig wird in guten Stunden,
Gott, beine Baterhuld empfunden!
Bie leicht vergifit es unfer herz,
Dir, Bater, wenn wir nie erfranken,
für der Gesundheit Glüd zu danken!
Drum senden bu uns weislich

Somerg. 2. Bei eignem Somerg in bun-

feln Tagen Lehrft du uns Andre willig tragen, Gebulbig, fanft und liebreich fein, Lehrft uns, wenn wir gedulbig leiden, Die Citelteit der Erdenfreuden, Lehrft unfre Sunden uns bereun.

3. Dann benten wir erft beinem Gegen.

Gott, beinem Rath und beinen Be-Bie vaterlich bu fuhreft, nach; [gen, Bir lernen, Gott, zu bir hin treten, Mit Andacht, Ernft und Gifer beten: Sei unfre Starte! wir find fcwach.

4. Ja, Bater, fei bu meine Freude, Du mein Erbarmer, wenn ich leibe! Mach Rrantheit felbft mir gum Ges minn!

Bieh mein und aller Rranten Bergen Durch jebe Roth und alle Schmerzen Bu beiner Liebe, ju bir bin !

5. Lag meine hoffnung niemals manten.

Sott ber Sefunden, Sott ber Rranten!
Start jebes herz, bas du betrübft!
Da tannft die Leidenden nicht haffen, Rannft, die dich fuchen, nicht verlaffen: Du zuchtigft une, weil bu une liebft.

6. Dir, Rrantenbelfer Jefus, eilet Meinberggu: bu bifte, ber une beilet, Der Rrantheit une jum Segen macht. Das Somerfte fannft bu möglich maden:

Du bift bie Buflucht aller Schwachen, Du giebft auf unfre Thranen Acht. 7. Un bir foll fich mein Glaube bal= Laf meine Liebe nie erfalten! [ten; Und bleib' ich ferner fdmad und frant.

So tann fein Somers ben Beift er= muben.

So bin ich immer bod gufrieben.

8. Und willft bu, Gott, Gefund= beit ichenten,

So laf an alles mid gebenten. Bas ich auf biefem Bett empfanb. Ach, an bie Rurge meiner Tage, Une Biel von jeder Roth und Blage Und an mein bimmlifd Baterland!

9. Ad, nur auf Jefum bilf mir fcauen,

Ach, ihm nur folgen, ihm bertrauen. Rrant und gefund ihm abnlich fein! Du magft Befundbeit, Rranfbeit, Leben

Alebann mir nehmen ober geben, So ift mein Berg flete voll von Dant. Go barf ich beiner bulb mich freun.

## 12. Miter.

Mel. 65: D Belt, fieb bier. 365. Gott bat in meinen Tagen Dich vaterlich getragen Bon meiner Jugend auf; 36 fab auf meinen Begen Des booften band und Gegen : Er lenfte meines Lebens Lauf.

2. Sein Beg mar oft verborgen: Doch wie ber belle Morgen Mus bunteln Rachten bricht, So hab' ich ftete gefpuret: Der Beg, ben Gott mich führet, Bringt mich burche finftre Thal gum Licht.

3. Bar Menfchenhilf vergebens, So fam ber Berr bes Lebens Und balf und machte Bahn; Buft' ich mir nicht zu rathen, Go that Gott große Thaten Und nahm fich meiner machtig an.

4. Bis ju bes Altere Tagen Bill ich bich beben, tragen Und bein Erretter fein: Dieg bat mir Gott verfprocen, Der nie fein Bort gebrochen; 36 werbe fein mich ewig freun.

5. Er wird mir ichwachem Alten. Bas er verheißen, balten : Denn er ift fromm und treu. Bin ich gleich matt und mube, Er giebt mir Troft und Friebe Und ftebt mit Muth und Rraft mir bei.

6. Noch wenig bange Stunden, Dann bab' ich übermunben : 36 bin vom Biel nicht weit. D welche großen Freuben Sind nach bem letten Leiben Bor Gottes Thron für mich bereit!

7. 3ch harre froh und fille, Bis meines Gottes Bille Mich nach bem Rampfe front. Un meiner Laufbabn Enbe Sint' ich in Jefu Banbe, Der mich bem Bater hat verfohnt.

Mel. 236: D Jeju Chrift, mein. 366. Sieb, Seele, hinter bich ju: Auf bie burchlebten Jahre; rud

Much bor bich bin wirf einen Blid: Bas fiehft bu? Grab und Bahre. 3d bin icon alt: wie bald, wie balb 3f meine Beit verfdmunben! Rurge Stunben Bahrt bier mein Aufenthalt: Dann werd' ich nicht mehr funden. 2. Gott, mas ich bin, bin ich burch Dieg prag' in mein Gemuthe. [bich: Auf Baterbanben trugft bu mich; Dein Beg war lauter Gute. Berr, Ruhm fei bir: benn bu haft mir In meinem langen leben Biel gegeben. Bas geb' ich bir bafur? Bie foll ich bich erheben ? 3. Du meines Lebens Grund unb

3. Du meines Lebens Grund und Mein Bater, fei gepriefen! [Rraft, Du haft auf meiner Bilgerschaft Mir stündlich Guts erwiefen. Gott, du haft mich oft wunderlich Und toch stets wohl geführet, Bohl regieret;
Im Rummer hab' ich dich Stets nah und treu verspüret.

4. 3ch habe manden foweren Berg

Durch beine bilf' erftiegen ; Du machteft oft ein ichweres Bert Bulest mir gum Bergnugen. Du, Gott berbulb, haft mit Bebulb, Da Gunben auf mir lagen, Mich getragen: Durchftreich bie Gunbenfdulb Bon allen meinen Tagen ! 5. Dein Gott, Fele meiner Buver-Mein Chopfer und Erhalter, Ificht, Betreuer Gott, verlag mich nicht, Berlag mich nicht im Alter! Die Beit eilt bin, Die Rrafte flichn, Es reifen meine Saare Bu ber Babre: Gieb, bag, wenn fcmach ich bin, 3ch beine Rraft erfahre.

6. Komm und erlofe mich: ich bin Bom langen Rampfe mude.
Nimm meine Seele zu bir hin,
Und gieb mir endlich Friede; [brauf: Schleuß meinen Lauf! Ich hoffe Mein Leib wird nach bem Sterben Nicht verderben;
Beiklart fieh' ich einft auf Die Seligleit zu erben.

## XXI. Tod und ewiges Leben.

1. Pilger : und Sterbelieber.

Met. 26: Wie soll ich bich empfangen.
367. Abschied will ich dir geben,
Du arge falsche Welt:
Dein fündlich boses Leben
Durchaus mir nicht gefällt.
Im himmel ift gut wohnen:
hinauf steht mein Begier.
Da wird Gott ewig lobuen
Dem, ber ihm bient allhier.
2. Nath mir nach beinem herzen,

D Jesu, Gotics Sohn!
Soll ich ja dulden Schmerzen, filf gnadig mir davon!
Berfürz mir alles Leiben,
Stark meinen bloden Muth,
Laß felig mich abscheiben,
Schenk mir dein ewig Gut!
3. In meines herzens Grunde
Dein Nam und Kreuz allein
Funkelt all Zeit und Stunte:

Drauf tann ich fröhlich fein. Erfchein mir in bem Bilbe Bum Troft in meiner Noth, Wie bu dich, herr, fo milbe Geblutet haft zu Tob.

4. herr, meinen Namen schreibe Ins Buch bes Lebens ein; Lag mich an beinem Leibe Ein Glied mit Jenen sein, Die hoch im himmel grünen Und vor dir leben frei! So will ich ewig rühmen, Wie treu dein herze sei.

Mel. 44: hilf, herr Jeju.
368. Uch, herr, lehre mich bedens
Daß ich einmal fterben muß; [ten,
Lehre mich die Sinne lenten
Auf den lepten Lebensichluß;
Stelle mir mein Ende far,
Und erwecke die Begier
Mich bei noch gesunden Zeiten
Auf das Grab wohl zu bereiten.

2. Endlich muß ein Licht verbrens Endlich läuft der Zeiger aus: [nen, Alfo muß ich wohl bekennen. Daß auch bieß mein Erdenhaus Endlich noch zerfallen muß. Feft besteht der ftrenge Schluß: Menfchen, als des Todes Erben, Müffen auch bes Todes fterben.

3. Benn wir faum geboren merste bom erften Lebenstritt [ben, Bis ins tuble Grab der Erden Rur ein turggemegner Schritt. Uch, mit jedem Augenblid Gehet unfre Kraft gurud, Und wir find mit jedem Jahre Reifer zu der Todtenbahre.

4. Drum, mein Gott, lehr mich be- Und mein Troft in Tobesi Dag ich niemale ficher bin. [benten, 3ft bee berren Befu Tob.

Bill tie Belt mich anders lenfen, Ach so schreib in meinen Sinn: Du muft fterben, Menschenkind! Daß mir alle Luft zerrinnt, Die mir sonft in eiteln Sachen Kann den Tob geringe machen.

5. Raf mid nicht bie Bufe fparen,

Bis die Krankheit mich ergreift, Sondern bei gesunden Jahren, Ehe sich die Sünde häust, Laß mich täglich Buße thun, Daß das allerlehte Run Mich befreit von aller Sünde Und mit dir versöhnet sinde.
6. Nun, mein Gott, du wirst es mas Daßich fröhlich sierben kann. [chen, Dir besehl' ich meine Sachen; Nimm dich meiner Seelen an! Deines Sohnes theures Blut Komme mir alsdann zu gut, Daß mein lehtes Wort auf Erden Jesus! Jesus! möge werden.

Mel. 227: Gins ift Roth.

369. Alle Menfchen muffen fters Alles Fleisch vergeht wie heu; [ben, Bas da lebet, muß verberben, Soll es anbers werden neu; Diefer Leib, ber muß verwesen, Benn er anbers soll genesen Bu ber großen herrlickleit, Die den Frommen ist bereit.

2. Drum so will ich diefes Leben, Wenn es meinem Gott beliebt, 3hm auch willig wiedergeben, Bin darüber nicht betrübt: Denn in meines Jesu Bunden hab' ich schon Erlösung funden, lund mein Troft in Todesnoth

- 3. Jefus ift für mich gestorben, Und fein Tob ift mein Gewinn; Er hat mir bas beil erworben: Drum fahr' ich mit Freud bahin, bier aus diesem Beltgetummel In ben fconen Gotteshimmel, Da ich werde alle Beit Schauen Gottes berrlichteit.
- 4. Da wird fein das Freudenleben, Da viel taufend Seelen icon Sind mit himmeleglang umgeben, Da fie ftebn vor Gottes Thron Und ihm Dant und Ehre bringen, Da die Seraphinen singen: heilig, heilig, heilig heißt Gott ber Bater, Sohn und Geiß;
- 5. Da die Patriarden wohnen, Die Propheten alljumal, Da auf ihren Chrenthronen Siget der Apoftel Bahl, Da in so viel tausend Jahren Alle Frommen hin gefahren, Da dem herrn, der uns verföhnt, Ewig hallelujah tönt.
- 6. D Ferufalem, bu schöne, Ach wie helle glangest du! Ach wie lieblich Lobgetone Hort man da in süger Auh! O der großen Freud' und Monne! Teho gehet auf die Sonne; Jeho gehet an der Tag, Der kein Ende nehmen mag.
- 7. Ach, ich habe ichon erblidet Diese große herrlichteit: Icho werd' ich ich on geschmudet Mit dem weißen himmelelleid; Mit der goldnen Ebrenkrone Steh' ich da vor Gottes Throne, Schaue solche Freude an, Die fein Ende nehmen fann.

Mel. 15: Ach bleib mit beiner. 370. Chriftus, der ift mein Leben Und Sterben mein Gewinn; 3hm hab ich mich ergeben: Mit Frieden fahr ich hin.

2. Mit Freud fahr ich bon hinnen Bu Chrift, bem Bruber mein, Daß ich mög ihn gewinnen Und ewig bei ihm fein.

3. 3ch hab nun überwunden Kreug, Leiden, Angft und Noth; Durch feine beilgen Bunden Bin ich verfohnt mit Gott.

4. Benn meine Kräfte brechen, Ich taum mehr athmen tann Und tann tein Bort mehr fprechen, herr, nimm mein Seufzen an!

5. Wenn Sinnen und Gedanten Mir ausgehn wie ein Licht, Das hin und her muß wanten, Beil ibm die Klamm gebricht:

6. Wenn es bein Rath und Bille Bird endlich mit mir fein: Alsbann fein fanft und fille, Herr, lag mich fchlafen ein!

7. An bir laß gleich ber Rebe Rich bleiben alle Beit, Auf daß ich bei bir lebe In ewger Wonn und Freud!

Mel. 65: D Belt, fieh hier.
371. Die herrlichkeit ber Erben Muß Staub und Afche werden; Rein Fels, kein Erz bleibt ftehn.
Bas uns hier mag ergögen,
Bas wir für ewig schähen,
Bird als ein leichter Traum vergehn.
2. Bas find boch alle Sachen,
Die uns so trohig machen,

Mis folecte Richtigfeit ?

Bas ift bes Menfchen Leben.

Unland by Google

Der fete umber muß ich weben ? Gin eitles Schattenbild ber Beit.

3. Der Ruhm, nach dem wir trach= Den wir unsterblich achten, [ten, In nur ein falfcher Bahn: Sobalb der Geift gewichen Und dieser Mund erblichen, In um der Ehre Dunft gethan.

4. Es hilft nicht Runft noch Bif= Bir werben hingeriffen [fen: Ohn' allen Unterscheib. Bas nust ber Guter Menge? Dem hier die Belt zu enge, Dem wird ein enges Grab zu weit.

5. Dieß alles wird zerrinnen, Bas Müh' und Fleiß gewinnen Und saurer Schweiß erwirbt. Bas Menschen hier besitzen, Rann vor dem Tod nicht schügen: Dießalles flirbt uns, wenn man flirbt.

6. Ift eine Luft, ein Scherzen, Die nicht ein heimlich Schmerzen Mit herzensangft vergällt?
Was ifts, womit wir prangen?
Bo wirst du Chr' erlangen,
Die nicht in hohn und Schmach versfällt?

7. Bas pocht man auf die Throne, Da feine Macht noch Krone Rann unverganglich fein? Es mag vom Todtenreihen Rein Bepter bich befreien, Rein Purpur, Gold noch Edelftein.

8. Wir rechnen Jahr' auf Jahre: Indeffen wird die Bahre Uns vor die Thur gebracht. Drauf muffen wir von hinnen Und, eh wir uns besinnen, Der Erde sagen gute Nacht.

9. Die viel find jest vergangen ! Bie viel liebreicher Bangen Sind diesen Tag erblaßt, Die lange Rechnung machten Und nicht dabei bedachten, Wie kurzihr Recht von Gott verfaßt!

10. Auf, herz, mach' und bebente, Daß diefer Beit Gefchente Den Augenblid nur dein! Bas du zuvor genoffen, Ift als ein Strom verfloffen; Bas tunftig, weffen wird es fein?

11. Berlach der Menfchen Lehre, Furcht, hoffen, Gunft und Chre, Und fleb den herren an, Der immer Ronig bleibet, Den feine Beit vertreibet, Der einzig ewig machen fann.

12. Wohl dem, der auf ihn trauet! Er hat recht fest gebauet, Und ob er hier gleich fällt, Bird er doch dort bestehen Und nimmermehr vergehen, Beil ihn die Stärke selbst erhält.

Mel. 245: Ach Gott, wie manches. 372. Herr Jesu, wahrer Mensch und Gott, [Spott, Der du littft Marter, Angst und Fürmich am Areuz auch endlich ftarbst und mir des Baters hulb erwarbst, Ich bitt, fraft beiner Lodespein Bollft du mir Sünder gnädig sein.

benenoth Und ringen werde mit bem Tod, Benn mir vergehet mein Geficht Und meine Ohren hören nicht, Benn meine Zunge nicht mehr fpricht Und mir vor Ungemein herzgerbricht;

2. Wenn ich einft tomm in Sters

3. Wenn alles Denten mir vers

Und Menfchenhilfe gar gerrinnt:

So tomm, herr Jefu, mir behend Bu hilf an meinem lesten End, Bertarge mir des Todes Qual, Und führ mich aus dem Jammerthal.

4. Die bofen Geifter von mir treib: Mit beinem Geifte bei mir bleib.
Benn fich die Geel vom Leibetrennt, So nimm fie, herr, in beine haad;

Der Leib hab in ber Erde Ruh, Bis naht ber jungfie Lag herzu. 5. Gin frohlich Auferfiehn verleih,

Mein Fürsprech im Gerichte fet, Und meiner Gund nicht mehr gedent, Aus Gnaden mir das Leben schent, Bie du hast zugesaget mir In deinem Wort: das trau ich dir. 6."Fürwahr, fürwahr, euch sageich: Wer mein Wort halt und glaubt an mich,

Der wird nicht tommen ins Gericht Und ichmedt ben Tob auf ewig nicht, Und ob er icon bier geitlich firbt, Mit nichten er brum gar berbirbt: 7. Conbern ich will mit ftarferband Ihn reifen aus bes Tobes Banb Und ju mir nehmen in mein Reich: Da foll er benn mit mir gagleich In Freuden leben emiglich." Dazu bilf une ja gnabiglich! 8. Ach perr, vergieb all unfre Schulb! Silf, baf wir marten mit Gebulb, Bie unfer Stundlein tommt berbei ! Much unfer Glaub ftete mader fei, Dag wir bir trauen feftiglich, Bis wir entichlafen feliglich.

Mel. 82: Jejus, meine Zuversicht. 373. Simmelan geht unfre Bahn: Bir find Gafte nur auf Erben, Bis wir bort nach Rancan Darch bie Bufte tommen werben.

hier ift unfer Bligrimeftand, Droben unfer Baterland.

2. himmelan fdwing bid, mein Geift:

Denn du bift ein himmlisch Wesen Und kannst das, was irdisch heißt, Richt zu deinem Biel' erlesen. Ein von Gott erleuchtter Sinn Kehrt zu seinem Ursprung bin.

3. himmelan! bie Welt fann bir Nar geborgte Guter geben. Deine himmlifche Begier Muß nach folden Schäpen fireben, Die une bleiben, wenn bie Belt In ihr erftes Nichts zerfällt.

4. himmelan! ruft er mir zu, Benn ich ihn im Borte hore: Das weist mir ben Ort ber Ruh, Bo ich einmal bin gehöre. hab' ich bieß fein Bort bewahrt, balt' ich eine himmelfahrt.

5. himmelan! bent' ich allzeit, Benn er feinen Tifch mir bedet Und mein Geift hier allbereit Eine Rraft bes himmels fcmedet: hier mein Brot im Thra renthal, Dort bes Lammes hoch jettmahl.

6. himmelan zieht ber Magnet, Der im Kreuz verborgen lieget, Benn mein Fuß auf Dornen geht Und die hoffnung mich vergnüget, Das des himmels Rofenpfad Reinen fauren Tritt mehr hat.

7. himmelan! mein Glaube zeigt Mir bas ichone Loos von ferne, Das mein herz ichon aufwärts fleigt Ueber Sonne, Mond und Sterne: Denn ihr Licht ift viel zu flein Gegen jenen Glanz und Schein.

8 himmelan wird mich ber Tod In die rechte heimath fuhren, Da ich über alle Roth Emig werde triumphieren; Sefus geht mir felbft boran, Dag ich freudig folgen fann.

9. Simmelan! ach bimmelan! Das foll meine Loofung bleiben. 36 will allen eitlen Babn Durd die Simmeleluft vertreiben. Simmelan ftebt nur mein Ginn, Bis ich in bem himmel bin.

Del. 276: Wer nur ben lieben Gott.

374. 36 bin ein Fremdling auf ber Grben : Der Simmel ift mein Baterland. Sier trag' ich noch mit viel Be= fdwerden

Den Manderftab in meiner band: Doch führtmein Beg michenblich bin, Bo ich bei Gott gu Saufe bin.

2. Die Belt fann mir nichte Gig=

nes geben : Sie ift nur ein geborgtes baus, Darinnen wir als Bafte leben ; Der Tob führt endlich und binaus. Da laffen wir bann Alles ftebn Und muffen leer von bannen gebn. 3. Sab'id nunin ber Belt fein Blei: Go laff'ich billig bimmelmarte iben, Dich meine Glaubeneflügel treiben : Denn wo mein Schat, baift mein berg. Bem biefe Belt bas berg nimmt ein, Der tann fein Simmeleburger fein.

4. 36 tann nicht balb ein Burger

merben, 36 muß gubor ein Bilgrim fein. Sier freu' ich Saamen auf ber Erben, 3m Simmel aber ernbt' ich ein. Sier blüht die Soffnung nur herbor, Dort fiebet fie im iconften Flor.

5. 3d malle hier nach Gottee Bil= So weiter mir bas Riel geftedt, flen Und laffe mich bie boffnung fillen, Wenn mich ber Buftenweg erfdredt, Dag mir ein icones Rangan Die fußen Trauben bringen fann.

Mel. 64 : D Saupt voll Blut. 375. 36 bin ein Gaft auf Erben Und hab' bier feinen Stand : Der bimmel foll mir werben : Da ift mein Baterland. Bier muß ich Unruh haben, Sier reif' ich ab und gu: Dort wird mein Gott mid laben Mit feiner ew'gen Rub.

2. Bas ift mein ganges Befen Bon meiner Jugend an Als Dub' und Roth gewefen ? So lang' ich benfen fann, Sab' ich fo manden Morgen, Go mande liebe Nacht Mit Rummer und mit Gorgen Des bergens jugebratt.

3. 3d habe mich ergeben In alles Glud und Leid : Bas will ich beffer leben In Diefer Sterblichfeit? Es muß ja burchgebrungen, Es muß gelitten fein : Ber nicht hat mohl gerungen, Geht nicht gur Freude ein.

4. Go will ich gwar nun treiben Mein Leben durch die Belt, Doch bent' ich nicht zu bleiben In biefem fremben Belt. 34 manbre meine Strafe, Die zu ber Beimath führt, Da mich in vollem Dage Mein Bater tröften wirb.

5. Dein' Beimith ift bort oben,

Da aller Engel Schaar Den großen Herrscher loben, Der Alles ganz und gar In seinen Händen träget Und für und für erhält, Auch Alles hebt und leget, Nachdem's ihm wohl gefällt.

6. Bu bem fteht mein Berlangen; Da wollt' ich gerne hin. Die Welt bin ich burchgangen, Daß ichs faft mude bin. Je langer ich hier walle, Je wen'ger find' ich Freud, Die meinem Geift gefalle: Das Meift' ift herzeleib.

7. Die herberg' ift zu bofe, Der Trübsal ift zu viel: Ach komm, mein Gott, und löse Mein herz, wenn dein herz will! Romm, mach' ein felig Ende Mit meiner Wanderschaft, Und was mich kranket, wende Durch deines Armes Kraft!

8. Wo ich bisher gesessen,
In nicht mein rechtes Haus
Wenn mein Biel ausgemessen,
So tret' ich dann hinaus,
Und was ich hier gebrauchet,
Das leg' ich alles ab,
Und wenn ich ausgehauchet,
So gräbt man mir ein Grab.

9. Du aber, meine Freude, Du meines Lebens Licht, Du zeuchft mich, wenn ich scheibe, Sin vor bein Angesicht, Ins haus der ew'gen Bonne, Da ich flets freudenvoll Gleich als die helle Sonne Mit Andern leuchten foll.

10. Da will ich immer wohnen, Und nicht nur als ein Gaft, Bei benen, die mit Kronen Du ausgeschmudet baß; Da will ich herrlich fingen Bon beinem großen Thun Und frei von schnöden Dingen In meinem Erbtheil ruhn.

Mel. 111: Beud ein. 376. Rommt, Bruder, laft uni gehen! Der Abend fommt berbei; Ge ift gefährlich fteben In diefer Buftenei. Rommt, farfet euren Duib Bur Emigfeit zu manbern. Bon einer Rraft gur anbern: Es ift bas Enbe aut. 2. Es foll une nicht gereuen Der fcmale Bilgerpfab: Bir fennen ja ben Treuen, Der une gerufen bat. Rommt, folgt und trauet bem! Gin jeder fein Befichte Mit ftater Benbung richte bin nach Berufalem. 3. Schmudt euer Berg aufs befte Und mehr ale Leib und Saus: Bir find bier frembe Gafte Und ziehen bald hinaus; Biel Luft und Freud bringt Leib. Gin Bilger muß fich foiden. Muß bulben unb fic buden Die furge Bilgerzeit. 4. Rommt, Bruber, lagtunegeben! Der Bater gehet mit; Er felbft will bei uns fteben In jedem fauren Eritt.

Bir gebn ine Em'ge ein:

3m himmel unfer Banbel

Und Berg und Alles fein.

Mit Gott muß unfer Sanbel.

5. Kommt, Bruber, laft une mans Bir geben hand in hand; [bern! Einst freuet fich am anbern In biefem fremben Land. Last une recht findlich gehn, Une auf bem Weg nicht freiten: So werden une zur Seiten Die lieben Engel fichn.

6. Sollt wo ein Schwacher fallen, Der Stärfre spring' ihm bei; Man trag, man helfe Allen, Man pflanze Lieb' und Treu. Rommt, schließt euch fester an! Ein Jeder set der Rleinste Und Jeder gern der Reinste Auf unsrer Liebesbahn.

7. Kommt, laßt uns munter wans Der Weg nimmt immer ab: [bern! Es folgt ein Tag dem andern; Bald fällt der Leib ins Grab. Nur noch ein wenig Muth! Nur noch ein wenig treuer, Bon allen Dingen freier Gewandt zum ew'gen Gut!

8. Es wird nicht lang mehr mah: Sarrt noch ein wenig aus! [ren: Es wird nicht lang mehr währen, So kommen wir nach Saus.
Benn ewiglich zu ruhn Mit allen feinen Frommen Bir heim zum Bater kommen, Wie wohl, wie wohl wirds thun!

9. Drauf wollen wirs denn wagen, Es ift wohl Wagens werth, und gründlich dem absagen, Was aufhält und beschwert. Welt, du bift uns zu klein: Wir genn durch Jesu Leiten sin in die Ewigkeiten; Er soll uns Alles sein.

10 D Freund, den wir erlefen,

D allvergnügend Gut,
D ewig bleibend Wesen,
Wie reizest du den Muth!
Wir freuen uns in dir,
Du unfre Wonn' und Leben,
Worin wir ewig schweben,
Du unfre ganze Zier!

Mel 233: Meinen Jesum lass' ich nicht. 377. Meine Lebenszeit verstreicht, Stündlich eil' ich zu dem Grabe, Und wie wenig ifts vielleicht, Das ich noch zu leben habe! Dent', o Mensch, an deinen Tod; Säume nicht! benn Eins ist Noth.

2. Lebe, wie du, wenn du flirbft, Bunichen wirft gelebt ju haben. Suter, bie du hier erwirbft, Burden, die bir Menichen gaben, Richts wird dich im Tod' erfreun: Diese Guter find nicht bein.

3. Nur ein herz, bas Jesum liebt, Nur ein ruhiges Gewissen, Das vor Gott dir Zeugniß giebt, Bird dir deinen Tod versüßen: Dieses herz, von Gott erneut, Giebt im Tode Freudigkeit.

4. Daß du dieses herz erwirbft, Fürchte Gott und bei' und wache. Sorge nicht, wie früh du flirbst: Deine Beit ift Gottes Sache. Lerne nur den Lod nicht schen: Lerne seiner dich erfreun!

5. Ueberwind' ihn durch Bertraun; Sprich: ich weiß, an wen ich glaube, Und ich weiß, ich werd' ihn schaun: Denn er wedt mich aus dem Staube. Er, der rief: es ift vollbracht! Nahm dem Tode seine Macht.

6. Tritt im Geift zum Grab' oft Siebe bein Gebein berfenten; [bin,

Sprich: Berr, daß ich Erde bin, Lehre bu mich felbft bedenten;

Lehre du mich's jeden Tag, Daß ich weiser werden mag!





2. Bie Schatten vor der Sonne fliehn,

So flieht mein Leben schnell dahin, Und was vorbei ift, fommt nicht wies 3ch eile zu der Ewigfeit: [ber. herr Jesu, mach mich nur bereit, Eröffne meine Augenlieder, Daß ich, was zeitlich ift, veracht Und nur nach bem, was ewig, tracht.

3. Auf meiner Pilgerbahn gebricht Mir oft ber Sonne Gnabenlicht, Das unverfälschten Gergen ftralet; Bind, Regen fturmen auf mich zu, Mein matter Geift hat nirgend Ruh: Doch alle Muh ift schon bezahlet, Benn ich das goldne himmeleihor Mir stell' in Glaub' und hoffnung bor.

4. Ifraels huter, Jefu Chrift, Der du ein Bilgrim worden bift, Da dumein Fletich haftangenommen, Dein Wort bewahre meinen Tritt; Laß mich bei einem jeden Schritt Bu beinem heil flets naher tommen. Mein Leben eilt: ach eile bu Mit beines Lebens Rraft bergu!

5. Dein beil'ger Geift fei mein Geleit;

Gieb in Geduld Beständigkeit, BorStraucheln meinenguß beschüße. Ich falle fründlich: hilf mir auf, Und richte dir nach meinen Lauf; Sei mir ein Schirm in Trübsalshiße. Laß deinen süßen Gnadenschein In Finsterniß nie ferne sein.

6. Wenn mir mein Berg, o Gnabenfull,

BorDurft nach dir verschmachten will, So laß mich dich zum Labsal finden, Und wenn ich schließ die Augen zu, So bring mich zu der Siegesruh, Wo Streit und alle Müh verschwinsben,

Und wo ich fann, von Gunden rein, Dein Freund und Sausgenoffe fein.

7. Bin ich in biefem fremben Land Der ftolgen Welt gleich unbefannt, Dort find biegreunde, biemich fennen;

Dort werd' ich mit ber himmelefchaar | Mein Beiland, tomm! o bleib nicht Dir jauchgenb bienen immerbar Iang! Und in ber reinften Liebe brennen. Sier in ber Bufte wird mir bang. Dit=ten wir im Re = ben Mit bem Tob um= finb 379. Ber ift, ber une bil = fe fcafft, Dag wir Gnab erfan = gen. Das bift bu, Berr, all Uns Ian gen ? = Dif = fe - that, Die bich, Berr, er= un = fre reu = et Bei = li = ger Berr und Gott! bat. gur = net



2. Mitten in dem Tod anficht Uns der hölle Rachen:
Wer will uns aus solcher Noth Frei und ledig machen?
Das thust du, herr, alleine.
Es jammert dein Barmherzigkeit Unstre Sünd und großes Leid.
heiliger herr und Gott!
heiliger ftarker Gott!
heiliger barmherziger heiland,
Du ewiger Gott!
Laß uns nicht verzagen
Bor ber tiefen hölle Glut!
Erbarm bich unser!

3. Mitten in der Höllen Angst Unsre Sünd uns treiben:
Bohin sollen wir denn fliehn,
Da wir mögen bleiben?
Christe, zu dir alleine.
Bergossen ist dein theures Blut,
Das gnug für die Sünde thut.
Heiliger herr und Gott!
Heiliger ftarker Gott!
Heiliger barmherziger heiland,
Du ewiger Gott!
Laf uns nicht entfallen
Bon des rechten Glaubens Troft!
Erbarm dich unser!

Del. 184 : Mus tiefer Roth.

380. Wenn mein Stündlein vor-

handen ift Bu fahren meine Straße, Geleit du mich, herr Jesu Christ; Mit hilf mich nicht verlasse. Wein Seel an meinem letten End Befehl ich dir in deine hand: Du wirst sie wohl bewahren.

2. Die Gunde wird mich franten febr

Und bas Gewiffen nagen; Der Schuld ift viel wie Sand am Doch will ich nicht verzagen, [Meer: Bill benten in ber letten Noth, herr Jefu Chrift, an beinen Tod: Der wird mich wohl erhalten.

3. Ich bin ein Glieb an beinem Leib: Deg troft ich mich von herzen. Bon dir ich ungeschieden bleib In Todes Noth und Schmerzen. Benn ich gleich fterb, so fterb ich dir; Ein ewges Leben haft du mir Mit beinem Tod erworben.

4. Beil du bom Tod erftanden bift, Berd ich im Grab nicht bleiben; Mein höchfter Troft dein Auffahrtift All Furcht mir zu vertreiben: Denn wo du bift, da fomm ich hin, Daß ich ftets bei dir leb und bin. Drum fahr ich hin mit Freuden.





2. Es fann vor Nacht leicht andere merben.

Als es am fruhen Morgen war: Denn weil ich leb' auf biefer Erben, Leb' ich in ftater Tobsgefahr. Mein Gott, ich bitt durch ChriftiBlut, Mach's nur mit meinem Enbe gut.

3. herr, lehr mich ftete mein Enb

Und ehe, benn ich fterben muß, Die Seel' in Jesu Tod versenken Und ja nicht sparen meine Buß. Mein Gott, ich bitt durch ChristiBlut, Mach's nur mit meinem Ende gut.

4. Lag mich bet Beit mein Saus bes Dagich bereit fet fur und für iftellen, Und fage frifch in allen Fallen: Serr, wiedu willt, fo fcids mit mir. Mein Gott, ich bittdurch Chrifti Blut, Mach's nur mit meinem Ende gut.

5. D herr, mach mir boch fuß ben bimmel

Und mache bitter mir die Belt; Gieb, daß mir in dem Beltgetummel Die Ewigkeit fei vorgeftellt. Mein Gott, ich bitt durch ChriftiBlut, Rach's nur mit meinem Ende gut.

6. Ach, Bater, ded' all meine Sun-Mit dem Berdienfte Jefu gu: [ben Darauf allein will ich mich grunden; Das giebt mir bie gewünschte Ruh.

Mein Bott, ich bitt durch ChriftiBlut, Mach's nur mit meinem Ende gut.

7. Nichte ift, das mich von Jefu ichei-Richte, es fei Leben ober Tod; [be, Ich leg die hand in seine Seite Und sage: Mein herr und mein Gott! Mein Gott, ich bitt durch ChristiBlut, Mach's nur mit meinem Ende gut.

8. So fomm mein End' heut ober morgen,

Ich weiß, daß mirs mit Jesu glüdt; Auf ihn werf' ich all meine Sorgen, Durch ihn versöhnet und geschmüdt. Mein Gott, ich bitt durch ChristiBlut, Mach's nur mit meinem Ende gut.

9. Ich leb' indef in dir vergnüget Und flerb' ohn' alle Kummerniß; Mir gnüget, wie mein Gott es füget; Ich glaub' und bin es ganz gewiß: Durch deine Gnad' und Chrifti Blut Machft du's mit meinem Ende gut.

Mel. 62: Run ift es alles.

382. Bie flieht dabinder Menfchen Bie eilet man zur Ewigfeit! [Beit! Bie wenig benft man an die Stund Bon herzenegrund!

Bie fcweigt hievon ber trage Mund! 2. Dasleben ift gleich einem Traum, Gleich einem nicht'gen Baffer chaum, Dem Grafe gleich, bas heute fieht Und ichnell vergeht, Sobald der Bind barüber webt.

3. Rur bu, Jehova, bleibeft mir Das, was bu bift: ich traue bir. Laf Berg' und Sügel fallen bin: Mir ifte Gewinn, Benn ich bei bir, o Jefu, bin.

4. So lang'ich in ber hutte wohn, halt bu mich wach, o Gottes Sohn! Gieb, daß ich gahle meine Tag, Der Welt entsag,
Und eh ich sterbe, sterben mag.
5. Bas hilft die Welt in letter Noth, Lut, Chr'und Reichthum in dem Tod? Bedente, o Mensch! was läufeft bu

Dem Schatten gu?

So tommft du nicht zur mahren Ruh.
6. Beg, Eitelfeit, ber Thoren Luft!
Mir ift das hochfte Gut bewußt;
Das fuch' ich eifrig mit Begier:
Das bleibet mir.

herr Jefu, zeuch mein herz nach bir! 7. Wie wird mir fein, wenn ich bich feh

Und bald vor beinem Throne fieh? Du unterdeffen lehre mich, Daß ftatig ich Mit klugem bergen fuche bich.

Mel. 130 : Mch bleib bei uns.

383. Wie sicher lebt ber Mensch, ber Staub! Sein Leben ift ein fallend Laub, Und bennoch ichmeichelt er sich gern, Der Lag bes Lobes fei noch fern. 2. Der Jüngling hofft bes Greises Riel,

Der Mann noch seiner Jahre viel, Der Greis zu vielen noch ein Jahr, Und keiner nimmt den Brrthum wahr.

3. Sprich nicht : 3ch bent' in Glud und Roth

Im Herzen oft an meinen Tob: Der, den der Tod nicht weiser macht, hat nie mit Ernft an ihn gedacht.

4. Wir leben hier zur Ewigteit, Bu thun, was uns der herr gebeut, Und unfere Lebens fleinfter Theil Ift eine Frift zu unferm heil.

5. Der Tob rudt Seelen vor Gericht: Da bringt Gott Alles an bas Licht Und macht, was hier verborgen war, Den Rath ber herzen, offenbar.

6. Drum, da bein Tob dir täglich So sei doch wader und bereit; [braut, Bruf deinen Glauben als ein Chrift, Ob er durch Liebe thatig ift.

7. Ein Berg, bas Gottes Stimme bort.

Ihr folgt und fich vom Böfen tehrt, Ein gläubig Berg, von Lieb' erfüllt, Dieß ift es, was in Chrifto gilt.

8. Gieb, herr, daß ich mit jedem Tag

Bor bir mein berg erforichen mag, Ob Liebe, Demuth, Fried' und Treu Die Fracht bes Geiftes in mir fei;

9. Dağ ich zu dir um Gnade fieb, Steis meiner Schwachheit widerfieb Und einstens in des Glaubens Macht Mit Freuden ruf': Esift vollbracht!

## 2. Grablieder.

384. Die Chriften gehn von Ort zu Ort

Durch mannigfalt'gen Jammer; Sie tommen in ben Friedensport Und rubn in ibrer Rammer. Sott nimmt sie nach dem Lauf In seinen Armen auf; Das Baigentorn wird in sein Beet Auf hoffnung schöner Frucht gesät.

2. Bie seid ihr boch so wohl gereist! Gelobt sein eure Schritte.
Du, allbereits befreiter Geift, lind du, verlagne hutte!
Den Geift rührt Gottes Lamm Mit sanfter Liebesflamm;
Die Glieder bedt in sichren Aub

3. Wir freun und in Gelaffenheit Der großen Offenbarung.
Indessen bleibt das Pilgerkleib
In heiliger Berwahrung.
Wie ift das Glück so groß
In Jesu Arm und Schooß!
Die Liebe führ' uns gleiche Bahn
So tief hinab, so hoch hinan!

Der Liebe filler Schatten gu.

Mel. 59: Jefu, meiner Seele Licht. 385. Einen guten Rampf hab' ich Auf ber Belt getämpfet: Denn mein Gott hat gnädiglich Meine Noth gedämpfet. Daß ich meines Lebens Lauf Seliglich vollendet Und die Seele himmelauf Chrifto zugefendet.

2. Forthin ift mir beigelegt Der Gerechten Krone, Die mir wahre Freud' erregt In des himmels Throne; Forthin meines Lebens Licht, Dem ich bier vertrauet, Meines Gottes Angesicht Meine Seele schauet.

3. Diefe gar verderbte Welt 3ft, was meinem Leben Nunmehr ganglich nicht gefällt; Drum ich mich ergeben Meinem Jefu, da ich bin Jest in lauter Freuden: Denn sein Tob ift mein Gewinn, Wein Verdienst sein Leiden.

4. Gute Nacht, ihr meine Freund, Ihr, o meine Lieben!
Alle, die ihr um mich weint, Last euch nicht betrüben
Diesen Schritt, den ich nun thu In die Erbe nieder:
Schaut, die Sonne geht zur Ruh, Rommt doch morgen wieder.

Mel. 255: Gott ift mein Sirt.

386. Es ift vollbracht; Bott Rob! es ift vollbracht: Mein Jesus nimmt mich auf. Fahr bin, o Belt! Ihr Freunde, gute Nacht! 3d enbe meinen lauf Bei Jefu Rreug mit taufend Freuden; 36 febne mich bon bier ju fcheiben. Es ift vollbracht. 2. Es ift bollbracht. Mein Jefus hat auf fich Genommen meine Schuld; Er felber hat Um Rreuzesftamm für mich Gebüßt: o große bulb! In meines Jefu beil'gen Bunben Bab' ich bie rechte Freiftatt funden . Es ift vollbracht. 3. Es ift vollbracht. Beg, Rrantheit, Schmerz und Pein! Beg, Sorgen! weg, Berbrug! Sein Golgatha Soll mir ein Tabor sein ; Mein matt= und muder Fuß Bird hier auf diefen Friedenshohen Frei von Beschwerd' und Banden ge= Ce ift vollbracht. [ben.

4. Es ift vollbracht. Sier bin ich außer Roth, Angft und Gefahr gefest; Sier speifet mich Der Serr mit himmelsbrot; Sier bin ich hoch geschätt; Sier ift bas Leben mir erschienen; Ich hör ben Zon ber Seraphinen. Es ift vollbracht.

5. Es ift vollbracht.
Bie wohl, wie wohl ift mir!
Bie leb' ich so erfreut
In Salems Burg,
Bo ungemeine Bier,
Bo fate Sicherheit,
Bo feine Feinde zu uns brechen,
Bo weder Dorn noch Difteln flechen!
Es ift vollbracht.

6. Es ift vollbracht.
Der Leib mag immerhin
Der Würmer Speise sein:
Ich weiß ja, daß
Ich Staub und Asche bin;
Gott wird mein Fleisch und Bein,
Wenn er die Gräber wird aufdeden,
An jenem Tage schon erweden.
Es ist vollbracht.

7. Es ift vollbracht; Gott Lob! es ift vollbracht: Mein Jesus nimmt mich auf. Fahr hin, o Welt! Ihr Freunde, gute Nacht! Ich schließe meinen Lauf Und alles Leid, das mich betroffen. Wohl mir! ich seh den himmel offen. Es ift vollbracht.

387. Mel. 255: Gott ift mein hirt.

Bas fürcht' ich nun ben Tod, Der mich zu töbten bräut? Ich weiß ein Wort, Das macht mir seine Noth Bu lauter Süßigkeit. Er mag mit bittrem Kelch mich tränken,

Doch wird bas matte Berge benten: Mein Sefus lebt!

2. Mein Jesus lebt!
So hab' ich ftete geglaubt;
Drauf leb' und fterb' ich nun.
Ich bin sein Glieb,
So ift er ja mein haupt:
Mas tann ber Tob mir thun?
Ich weiß ja, wer ben Beg mir bahne,
Und schreib' in meine Siegesfahne:
Mein Jesus lebt!

3. Mein Jesus lebt,
Der mein Erlöser heißt:
So bricht mein Joch entzwei;
Der Kerker springt,
Der Günden Reite reißt:
Nun wird die Seele frei.
Der Lod tann mich nicht länger

plagen: Dasmacht, ich fann ihm biefes fagen: Mein Jefus lebt!

4. Mein Jesus lebt!
Der Leib bes Todes Raub,
Doch nur auf kurze Beit.
Mein heiland tritt
Bulest auf meinen Staub:
Go werd' ich ganz erneut.
Die Erde muß mich wieder geben.
Ber wird mich aus der Afche heben?
Mein Jesus lebt!

5. Mein Jesus lebt! So laffet Bein und Saut Der Burmer Speise fein: Bas in der Gruft Sier bie Bermefung ichaut, Bebt bort zum Befen ein. Da wirb er meinen Leib berflaren Und ihm Unfterblichfeit gewähren. Mein Jefue lebt!

6. Mein Jefue lebt! Dort werb' ich feinen Glang In meinem Bleifde febn. Er zeigt mir foon Den iconen Stegestrang: Run wirb es balb gefdebn. 3d barf nicht fremben Augentrauen: 36 felber merb'ibn nunmehr foauen.

Mein Jefus lebt! 7. Mein Jefue lebt!

So flagt nicht meinen Tob. Die ihr mich Mutter nennt! Dich fpeifet Gott: Bas eft ihr Thranenbrot? Bir find nicht gang getrennt: Dort werben wir une wieber fuffen. Dentt boch, ob ich gleich fterben muf= Mein Jefus lebt! ffen:

8. Mein Jefue lebt! Der lebet auch noch euch Und ftirbt euch nimmermehr. Sein Freubengeift Mad' euch am Trofte reid; Betrubt euch nicht fo fehr! Mein Segen bleibet euch gum Erbe: So leb' ich euch, wenn ich auch fterbe. Mein Jesus lebt!

9. Dein Jefus lebt! Rebt mohl, die ihr mich liebt! Beftellt nun Garg und Grab! Dacht feine Bracht, Beil Alles boch gerftiebt Und ich genug icon hab, Benn Jefu Burpur mich nur gieret Und meine Bruft bie Brabidrift fuh= Mein Jefue lebt!

Mel. 290: D wie mogen wir boch. 388. Dwie felig feibihr boch, ihr

Frommen, Die ibr burd ben Tob gu Gott gefom=

36r feib entgangen [men! Aller Roth, bie une noch halt ge= fangen.

2. Dug man bier boch wie im Rerter leben,

Da nur Sorg' unb Schreden une um= fdmeben :

Bas wir bier fennen, Sit nur Dub und Bergeleibgu nennen.

3. 3hr bingegen rubt in eurer Rammer

Sicherund befreitvon allem Jammer; Rein Rreug und Leiben Ift euch hinderlich in euren Freuben.

4. Chriftus wifchet ab all eure Thranen;

Ihr habt icon, wonach wir und erft Gud wird gefungen, ffebnen; Bas burch Reines Ohr allhier ge= brungen.

5. Ad, wer wollte benn nicht gerne fterben Und ben bimmel für die Beltererben? Ber wollt' bier bleiben,

Sich vom Jammer langer laffen treiben ?

6. Romm, o berr, bom Jod une los zu fpannen! Lof' une auf und führ' une bald von Bei bir, o Conne, [bannen! 3ft ber frommen Geelen Freud' unb Monne.

Mel. 255: Gott ift mein Sirt. 389. Schlaf, Simeon! Fahr, Diener Gottes, bin Bu beines berren Rub!

Dig and by Google

Du barfft hinweg Aus Noth und Jammer flichn Und eilst dem himmel zu. Dein Geist ist dieser Erde müde; Dort ist bereit der himmelsfriede. Schlaf, Simeon!

2. Shlaf, Simeon!
Genug gewacht allhier
In Liebesmüh und Fleiß!
Es ift vollbracht;
Der himmel rufet dir
Zum schönen Siegespreis.
Dort, wo die Lebensbäume stehen,
Soll nun dein Beist mit Freuden ges
Schlaf, Simeon! [hen.

3. Schlaf, Simeon!
Du haft der Bölter Licht
Im Glauben hier erblidt;
Du hieltest ihn
Beständig im Gesicht
Und an das herz gedrüdt.
Der hier bein heiland ift gewesen,
Läßt beine Seele dort genesen.

Schlaf, Simeon! 4. Schlaf, Simeon! Dein Jesus drücket dir Die Augen selber zu.

Belch füßer Lon Schallt von dem himmel hier; Geh ein zu meiner Ruh! Geh, frommer Anecht, aus allen

Leiben, Geh ein zu beines herren Freuden!

Schlaf, Simeon!

390. Mel. 400: Machet auf. Selig find bes himmels Erben.

Die Tobien, die in Chrifto fterben, Bur Auferstehung eingeweiht: Nach den letten Augenbliden

guden, Rolat Bonne ber Unfterblichfeit. 3m Frieden ruben fie, Los von ber Erbe Muh: Sofianna! Bor Gottes Thron. Bu feinem Gobn Folgt ihnen ihrer Berte Lobn. 2. Dant, Unbetung, Breis und Ebre Gei bir burd alle Simmelebeere. D Beltverfobner Jefu Chrift! Ihr, der Ueberwinder Chore. Bringt Dant, Anbetung, Breis und Dem Lamme, bas geopfert ift! [Chre Er fant, wie wir, ine Grab : Laft nun vom Beinen ab, Ihr Erlösten! Nicht Somers, nicht Bein, Mur Wonn' allein Wird an bes Lammes Throne fein. 3. Richt ber Mond, nicht mehr bie Conne

Des Tobeefdlummere folgt Ent=

Scheint uns alsbann: er ift uns Sonne.

Der Sohn, die herrlichteit besherrn. heil, nach bem wir weinend rangen, Nun bift bu hell uns aufgegangen, Nicht mehr im Dunkeln, nicht von Nun weinen wir nicht mehr; [fern. Das Alte ift nicht mehr: hallelujah!

Čr gieng voran Des Todes Bahn : Wir folgen ihm einst himmelan.

Mel. 233: Meinen Jefum laff' ich nicht.

391. Selig find bie, welche nun In dem friedevollen Grabe

Bon bes Lebens Arbeit ruhn Und fich beiner gröften Gabe, Eines ew'gen Lebens, freun. Möchten wir es auch fcon fein !

- 2. Gott, du willfts, wir leben noch Mühfam hier in Bilgerhütten; Alle trugen einst dieß Joch, Die des Lebens Aron' erfiritten: Endlich aber führt der Tod Uns auch hin zu dir, o Gott!
- 3. Jesus selber lebte hier Bormals auch in Bilgerhütten; Noch unendlich mehr als wir Hat er uns zum Troft gelitten: Laß uns gläubig auf ihn sehn Und durch ihn im Kampf bestehn.
- 4. Bas ift biese Lebenszeit?
  Ach, nur eine furze Stunde
  Gegen jene Ewigfeit.
  Gleichwohl hangt von dieser Stunde,
  Diesem furzen Schritt zum Grab,
  Unfer ew'ges Schickal ab.
- 5. Sieb uns Beisheit, herr, und Diese Stunde wohl zu nüben, [Araft Und beim Schluß der Pilgerschaft Bolleft du uns unterflühen, Daß wir freudig auf dich sehn Und getroß zum Tode gehn.
- 6. Daß wirdein find, nichtber Belt, Daß du uns wirft auferweden, Diese Kraft ber bessern Belt Laß uns, wenn wir fterben, schmeden; Flog' uns Muth und Nuhe ein Selbst im Tode froh ju sein.
- 7. Wenn wir einft um auch zu ruhn Bu ben Tobten Gottes gehen, Wolft bu mehr noch an uns thun, Als wir bitten und verfiehen. Auch fur unfre Tobesnacht Rieft bu einft: Es ift vollbracht!

Mel. 24: O wie so gar sanitmüthig. 392. So hab' ich obgefieget; Mein Lauf ift nun vollbracht. Ich bin gar wohl vergnüget; Nun tausend gute Nacht! Ihr aber, meine Lieben, Ehut nicht so ängftiglich! Bas wollt ihr euch betrüben? Stehts doch sehr gut um mich.

2. Fahr hin, o Angft und Schmers gahr immer, immer hin! [3cn! Ich freue mich von Gerzen, Daß ich erlöset bin.
Ich leb' in tausend Freuden In meines Schöpfers hand;
Mich trifft und rührt fein Leiben, So dieser Welt befannt.

3. Die noch auf Erden wallen In irrihumevoller Beit, Bermögen kaum zu lallen Bon froher Ewigkeit. Biel bester wohl gestorben, Als in der Welt gelebt. Die Schwachheit ift verdorben, Borinnen ich geschwebt.

200 rinnen ich geschwebt.

4. Schmücktmeinen Sarg mit Rran=
Wie sonft ein Sieger prangt. [zen,
Aus jenen himmelslenzen
hat meine Seel' erlangt
Die ewig grüne Krone:
Die werthe Siegespracht
Rührt her von Gottes Sohne:
Der hat mich so bedacht.

5. Noch neget ihr die Wangen, Ihr Eltern, über mir; Euch hat das Leid umfangen, Das herze bricht euch schier. Des Baters treue Liebe Sieht sehnlich in mein Grab; Die Mutter fiehet trübe Und kehrt die Augen ab.

6. Ich war euch nur geliehen Auf eine furze Zeit. Will Gott mich zu sich ziehen, So werfet hin das Leid Und sprecht: Gott hats gegeben, Gott hats zu nehmen Macht; Er nimmis zum ew'gen Leben: Er hat es wohl gemacht.

Mel. 65: D Belt, fieb bier.

393. Wenn kleine himmelderben In ihrer Unschuld flerben, So bußt man sie nicht ein: Sie werden nur bort oben Bom Bater aufgehoben, Damit sie unverloren sein.

2. Sie find ja in ber Taufe Bu ihrem Chriftenlaufe Für Jesum eingeweiht; Sie find bei Gott in Gnaden: Bas sollt' es ihnen schaden, Benn er nun über fie gebeut?

3. 3ft einer alt an Jahren,

So hat er viel erfahren,
Das ihn noch heute fränkt,
Und unter so viel Stunden
Nur wenige gesunden,
Daran er mit Bergnügen denkt.
4. Bie leicht geht nicht bei Kindern,
Bie bei erwachen Sündern,

Das frembe Feuer an! D wohl uns, wenn wir wiffen, Daß nichts mehr einzubüßen, Daß sie tein Tod mehr töbten kann!

5. D wohl auch diesem Rinde! Es flirbt nicht zu geschwinde. Beuch hin, du liebes Kind! Du geheft ja nur schlafen Und bleibest bei den Schafen, Die ewig unsers Jesu find. Mel. 255: Gett ift mein Sirt.

394. Zeuch hin, mein Rind! Gott felber forbert bich Aus dieser argen Belt. Ich leide zwar, Dein Tod betrübet mich: Doch weil es Gott gefällt, Go unterlass' ich alles Klagen Und will mit stillem Geiste sagen: Beuch hin, mein Kind!

2. Beuch hin, mein Rind!
Der Schöpfer hat dich mir
Nur in der Belt geliehn.
Die Beit ift aus:
Darum befiehlt er dir
Nun wieder fortzuziehn.
Beuch bin! Gott hat es fo versehen;
Bas dieser will, das muß geschehen.
Reuch bin. mein Rind!

Beuch hin, mein Kind!

3. Beuch hin, mein Kind!

Im himmel findeft du,

Bas dir die Welt verfagt:

Denn nur bei Gott

If wahre Freud' und Ruh,

Rein Schmerz, der Seelen plagt.

hiermuffen wirin Lengstenschweben:

Dott kannst du ewig fröhlich leben.

Beuch hin, mein Kind!

4. Beuch bin, mein Rind! Bir folgen alle nach, Sobald es Gott gefällt. Du eilteft fort, Eh bir bas Ungemach Berbittert biefe Belt.

Ber lange lebt, fieht lang'im Leibe: Ber frühe firbt, fommt balb gur Beuch bin, mein Rinb! (Kreube.

5. Beuch bin, mein Rind! Die Engel warten fcon Auf beinen garten Geift. Nun fiehest du, Wie Gottes lieber Sohn Dir felbst die Krone weist. Run wohl, die Seele ift entbunden; Du haft durch Jesum überwunden. Zeuch bin, mein Rind!



2. Bieber aufzubluhn werb' ich Der Gerr ber Erndte geht [gefat; Und fammelt Garben, Uns ein, uns ein, bie ftarben. Sallelujah!

3. Tag bes Dante! ber Freuben= thranen Tag!

npranen Lag: Du meines Gottes Tag! Wenn ich im Grabe Genug geschlummert habe, Erweckt du mich. 4. Wie ben Traumenden wird bann und fein :

Mit Jesu gehn wir ein Bu feinen Freuden; Der muben Bilger Leiben

Sind bann nicht mehr.

5. Ach, ine Auerheiligfte führt mich Mein Mittler. Dann leb' ich Im Seiligthume Bu feines Namens Ruhme In Ewigkeit.

Un and by Googl

Mel. 170: Ich singe bir. 396. Der herr bricht ein um Mitsternacht: Best ift noch Alles ftill.

Wohl dem, der fich nun fertig macht Und ihm begegnen will!

2. Er hat ce une zuvor gefagt

Und einen Tag bestellt: Er kommt, wenn niemand nach ihm Noch es für möglich hält. [fragt

3. Wie liegt die Welt so blind und Sie schläft in Sicherheit [todt! Und meint, des großen Tages Noth Sei noch so fern und weit.

4. Wer waltet als ein frommer Im hause so geireu, Anecht Daß, wenn der herr tommt, er gerecht

Und nicht zu ftrafen fei?

5. Sind eurelampen rein und voll? Brennt euer Glaubenslicht, Benn nun der Aufbruch tommen foll, Daß uns tein Del gebricht?

6. So mache benn, mein Berg und

Sinn,

Und folummre ja nicht mehr! Blid täglich auf fein Kommen bin, Ale ob es beute mar!

7. Der Lag der Rache nahet fich; Der herr kommt zum Gericht. Du, meine Geele, schicke dich, Sieh und verzage nicht!

8. Dein Theil und Deil ift schön und Steh auf! du haft es Macht. [groß. Ergreif im Glauben du das Loos, Das Cott dir zugedacht!

9. D übergroße Seligfeit Nach abgelegter Laft, Bobei bich, Seele, nicht gereut, Daß du gestritten haß!

10. Der Berr bricht ein um Mit- Beigt eurer Lampen Schei Seht ift noch Alles fill. [ternacht: Der Abend ift gefommen,

Bohl dem, der fich nun fertig macht Und ihm begegnen will !

397. Die Welt, fieh hier. Die Welt tommt einft zu=

Im Glang der ew'gen Flammen Bor Chrifti Richterthron: Dann muß fich offenbaren, Bas alle Menschen waren: Sie tennt und pruft bes Menschen Sobn.

2. Der Graul in Finfterniffen, Das Brandmal im Gewiffen, Die hand, die blutvoll war, Das Aug voll Chebruche, Der frevle Mund voll Flüche, Das herz des Schalts wird offenbar.

3. Das Flehn der armen Sünder, Das Thun der Gotteskinder, Die hand, die milbe war, Das Aug voll ebler gähren, Der Mund voll Lob und Lehren, Des Chriften herz wird offenbar.

4. Wer fann fich da verfieden?
Was foll die Blöße deden?
Wer fchmudt fich da geschwind?
Wen fann die Lüge schuben?
Was wird der Selbstruhm nuben?
Da find wir alle, wie wir find.

5. herr, diese Offenbarung Drud du mir gur Bewahrung Beständig in den Sinn, Daß ich auf das nur fehe, Ich gehe oder fiebe, Wie ich vor beinem Auge bin.

Mel. 26: Wie soll ich bich empfangen. 398. Ermuntert euch, ihr From-Beigt eurer Lampen Schein. [men! Der Abend ift gekommen, Die finstre Nacht bricht ein; Es hat sich aufgemachet Der Bräutigam mit Bracht. Auf! betet, tämpft und wachet! Bald ift es Mitternacht.

2. Macht eure Lampen fertig Und füllet fie mit Del, Und feib bes heils gewärtig, Bereitet Leib und Seel. Die Bächter Bions fcreien: Der Brautigam ift nah. Begegnet ihm im Reihen Und fingt hallelujah!

3. Ihr klugen Jungfraun alle, hebt nun bas haupt empor Mit Jauchzen und mit Schalle' Bum froben Engelchor. Die Thur ift aufgeschlossen, Die hochzeit ift bereit: Auf, auf, ihr Reichsgenosen! Der Braut'gam ift nicht weit.

4. Er wird nicht lang verziehen: Drum ichlafet nicht mehr ein. Man fieht die Baume blühen; Der ichonfte Frühlingeichein Berheift Erquidungezeiten; Die Abendröthe zeigt Den ichonen Tag von weiten, Davor bas Duntel weicht.

5. Begegnet ihm auf Erten, Ihr, die ihr Zion liebt, Mit freudigen Gebärden Und feid nicht mehr betrübt: Es find die Freudenflunden Gekommen, und der Braut Mird, weil sie überwunden, Die Krone nun vertraut.

6. Die ihr Gebuld getragen Und mit gestorben feid, Sollt nun nach Kreuz und Klagen In Freuden sonder Leid Mit leben und regicren Und vor des Lammes Ehron Mit Jauchzen triumphieren In eurer Siegeskron.

7. hier find bie Siegespalmen, hier ift das weiße Rleid; hier fiehn die Waizenhalmen In Frieden nach dem Streit Und nach den Wintertagen; hier grünen die Gebein, Die dort der Tod erschlagen; hier quillt der Freudenwein.

8. hier ift die Stadt der Freuden, Jerufalem, der Ort,
Bo die Erlöeten weiden;
hier ift die fichre Bfort;
hier find die guldnen Gaffen;
hier ift der Freudensaal,
Da wir uns niederlaffen
Bum ew'gen hochzeitmahl.

9. D Jesu, meine Bonne, Romm bald und mach dich auf! Geh auf, ersehnte Sonne, Und fördre deinen Lauf! D Jesu, mach' ein Ende Und führ' uns aus dem Strett! Wir heben haupt und hände Nach der Erlösungszeit.

Mel. 64: D Saupt voll Blut.

399. Ich bent' an bein Gerichte, Du Richter aller Belt, Das nur für ein Gedichte Manch rohes Weltfind halt. Dein Bort und mein Gewiffen Beigt mir es deutlich an, Daß du wirft richten muffen, Bas jeder Mensch geiban.

2. Ich hore bie Pofaunen In meinem Geifte fcon Und febe mit Erftaunen Den großen Richterthron, Auf welchem du wirft figen In deiner herrlichkeit, Benn des Gerichtes Bligen Der Welt bas Ende braut.

3. Mein Geift erblidt die Schaaren Bor beinen Stuhl geftellt.
So viel als Menschen waren Bon Unbeginn ber Belt.
Da geht es an ein Scheiden;
Da muß ben Urtheilsspruch

Bon dir ein Jeder leiden Bum Segen oder Fluch.

4. D ihr zur rechten Seiten, Wie fuß ruft Jesus euch: Rommt, ihr Gebenebeiten, Erbt meines Baters Reich! Ihr habet mich gespeiset, Mit Trant und Aleid versehn: Bas Andern ihr erweiset, Das ift an mir geschehn.

5. Doch mas fur Blige foiegen

Auf die zur linken hand! Sie werden gehen muffen In jenes Feuers Brand, Da Niemand löscht das Brennen: Denn Jesus will sie nicht Aus ihrem Glauben kennen, Dem Liebe doch gebricht.

6. Laß, Jefu, dieß Gerichte Mir fiets vor Augen fein, Und daß dein Angesichte Mich einstmals könn' exfreun, So gieb mir fo ein Leben, Das Glaubensfrüchte weist; Laß nach dem heil mich fireben, Das mir dein Mund verheißt.

Das mir dein Mund verheißt.
7. Und wenn der Tag vorhanden, Die Welt foll untergehn, So laß mich nicht mit Schanden Bor deinem Thron bestehn:
Laß mich von allen Strafen
Befrein dein theures Blut!
Nimm mich zu beinen Schafen
In deine treue hut!





prachtia.

Bon Gnaben fart, von Bahrheit machtig:

3hrlicht wird bell, ihr Stern geht auf. Run fomm, bu merthe Rron, Berr Jefu, Gottes Cobn! Sofianna!

Wir folgen all Bum Freudenfaal Und halten mit bas Abendmahl. Bon zwölf Berlen find die Thore Un beiner Stadt; wir ftehn im Chore

Der Engel hoch um beinen Thron. Rein Muge fah noch je, Rein Dbr noch borte je Solde Freude. Def jauchgen wir Und fingen bir Das Ballelujah fur und fur.

## 4. Emiges Leben.

Mel. 244: Wie wohl ift mir.

401. Die Seele ruht in Jesu Armen.

Derleib folaft fanft im Erbenfcoos. Um Bergen barf bas berg erwarmen; Die Rub ift unauesprechlich groß, Die fie nach wenig Rampfesftunden Bei ihrem bolben Freund gefunben; Sie fdwimmt im ftillen Friebend= meer:

Gott bat bie Thranen abgewifdet, Ihr Beift wird burd und burd er= frifdet.

Des herren Glang ift um fie ber. 2. Sie ift nun aller Roth ent= nommen.

3hr Somers und Geufgen ift babin; Sie ift gur Freudenfrone tommen, Sie fiebt ale Braut und Roniginn Im Bolbe em'ger Berrlichfeiten Dem großen Ronig an ber Geiten; Sie fiebt fein flares Ungeficht; Gein freudenvoll, feinlieblich Befen Dacht fie nun burd und burd ge= nefen ;

Sie ift ein Licht in feinem Licht.

3. Nun fann bae Rind ben Bater feben.

Es fühlt ben fanften Liebestrieb; Mun fann es Jefu Bort verfieben : Er felbit, ber Bater, bat bich lieb. Gin unergrundlich Meer bes Guten, Ein Abgrund em'ger Gegenefluten Entbedt fich bem berflarten Beift : Er icauet Gott von Ungefichte Und weiß, was Gottes Erb' im Lichte Und ein Miterbe Chrifti beift.

4. Der matteleib rubt in ber Erben; Er folaft, bie Jefus ihn ermedt.

Dann wird ber Staub gur Conne merben.

Den jest die finftre Gruft bebedt: Dann werben wir mit allen Frommen, Mer weiß, wie bald ? jufammentom= Und bei bemberen fein alle Beit; [men Dann werben wir ibn emig feben. Bie mobl. wie mobl wird uns gefdeben !

Berr Jefu, tomm, mach' une bereit!

Mel. 244: Wie wohl ift mir.

402. Es ift noch eine Ruh vorbanben :

Auf, mubes Berg, und werbe licht! Du feufzeft bier in beinen Banben, Und beine Sonne icheinet nicht. Sieb auf bas Lamm, bas bich mit

Freuben Dort wird vor feinem Stuble weiben: Birf bin bie Laft, und eil' bergu! Balb ift ber fowere Rampf geenbet, Bald, balb ber faure Lauf vollenbet: Dann gebft bu ein ju beiner Rub.

2. Die Rube bat und Gott erforen, Die Rube, bie fein Enbe nimmt; Es bat, ba noch fein Menfch geboren, Die Liebe fie une icon bestimmt. Der gute hirte wollte fterben Une biefe Rube ju ermerben : Er ruft, er lodet weit und breit : 36r muben Seelen und ihr Frommen, Berfaumet nicht beut einzufommen Bu meiner Rube Lieblichteit!

3. Co tommet benn, ibr muben Geelen.

Die manche Laft und Burbe brudt! Gilt, eilt aus euren Rummerhöhlen, Geht nicht mehrtraurig und gebudt!
Ihr habt bes Tages Laft getragen:
Run hört zu euch ben heiland fagen:
Ich felbft will eure Ruhftatt fein.
Ihr feib mein Bolt, das ich behute:
Ob Gunde, Belt und hölle wuthe,
Seid nur getroft und gehet ein!

4. Da wird man Freudengarben bringen:

Denn unfre Thranensaat ift aus. D welch ein Jubel wird erklingen, Belch füßer Ton im Baterhaus! Schmerz, Seufzen, Leid wird ferne weichen;

Es wird fein Tod uns mehr erreichen; Bir werden den Erlofer fehn. [ichen, Die Thranen wird vom Aug' er wis Seinlebensftrom wird uns erfrifden Beit über Bitten und Berfiehn.

5. Rein Durft noch hunger wird une ichmachen:

Denn die Erquistungszeit ist da. Die Sonne wird uns nicht mehr stes Der Herrist seinem Bolkenah; chen: Er selbst will über ihnen wohnen Und ihre Treue wohl belohnen Mit Licht und Trost, mit Chr' und Breis.

Der Baum bes Lebens grunet ihnen; Der große Sabbath ift erschienen, Da man von teiner Arbeit weiß.

6. Da ruhen wir und find im Frie-Und leben aller Sorgen los. [ben Uch, faffet dieses Bort, ihr Muden! Legt euch in eures Jesu Schooß! Macht euch bereit! wir muffen eilen; Wir sollen hier nicht lange weilen; Dort wartet schon die frobe Schaar. Empor, mein Geift, zum Jubilieren! Auf, gurte dich zum Triumphieren! Auf, auf! es kommt das Ruhejahr. Mel. 276: Ber nur ben lieben Gott. 403. Nach einer Brüfung turzer Erwartet uns die Ewigteit: [Tage Dort, dort verwandelt sich die Klage In göttliche Zugend ihren Fleiß, Und jene Welt reicht ihr den Breiß.

2. Bahrifte, ber Fromme ichmedt auf Erben

Schon manchen sel'gen Augenblid: Doch alle Freuben, die ihm werben, Sind ihm ein unvollkommnes Glück: Er bleibt ein Mensch, und seine Ruh Rimmt in der Seele ab und zu.

3. Bald ftoren ihn des Korpers

Balb das Geräusche dieser Belt; Bald tämpft in seinem eignen Herzen Ein Feind, der öfter fiegt als fällt; Baldfinkterdurchdes Nächten Schuld In Kummer und in Ungeduld.

4. hier, wo die Tugend öftere leis Das Lafter öftere glüdlich ift, [bet, Bo man ben Glüdlichen beneidet Und bes Befummerten vergift, hierfannder Menich niefreivon Bein, Rie frei von eigner Schwachheit fein.

5. Sier fuch' iche nur, bort werb'

Dort werb' ich, heilig und verklart, Der Tugend gangen Berthempfinden, Den unaussprechlich großen Berth; Den Gott der Liebe werb' ich fehn, Ihn lieben, ewig ihn erhöhn.

6. Da wird ber Borficht heil'ger

Mein Bill'und meine Bohlfahrtfein, Und lieblich Befen, heil die Fulle Am Throne Goites mich erfreun. Dann läßt Gewinn ftets auf Gewinn Mich fuhlen, baß ich ewig bin. fennen.

Bas ich auf Erben buntel fab, Das wunderbar und beilig nennen, Bas unerforfdlich bier gefdab; Da bentt mein Beift mit Breis unb Dant

Die Schidung im Bufammenhang.

8. Da werb' ich ju bem Throne bringen.

Bo Gott, mein Beil, fich offenbart, Ein Beilig, Beilig, Beilig fingen Dem Lamme, bas erwurget warb, Und Cherubim und Gerabhim Und alle himmel jauchgen ihm.

9. Da werb' ich in ber Engel

Schaaren Dich ihnen gleich und beilig febn, Das nie gefforte Blud erfahren Mitgrommen fletefromm umgugehn; Da wird burd jeben Augenblid

7. Da werb' ich bas im Licht er= | 3hr Beil mein Beil, mein Glud ibr Glüd.

> 10. Da werb' ich bem ben Dant bezahlen,

Der Gottes Weg mich geben bieß, Und ihn zu Millionen Malen Roch fegnen, bag er mir ihn wies; Da find' ich in bes bochften Sand Den Freund, ben ich auf Erben fanb. 11. Daruft, o mochte Bottes geben! Bielleicht auch mir ein Gel'ger gu: Beil fei bir! benn bu haft mein Leben, Die Geele mir gerettet bu. D Gott, wie muß bieg Blud erfreun, Der Retter einer Seele fein !

12. Bas feib ibr Leiben biefer Doch gegen jene Berrlichfeit, fdrben Die offenbart an une foll merben Bon Gwigfeit gu Emigfeit? Bie nichte, wie gar nichts gegen fie 3ft boch ein Mugenblid voll Dub!





2. Rein Leiben ift auf biefer Erb. Das nicht, wenne noch fo lange mabrt, Sid enbet mit ben Beiten : Doch ber Berbammnig Bollenqual Babrt fort burd Jabre fonber Rabl In alle Emigfeiten. frict: Der berr fpricht felbft bas Strafge= Ce ftirbt ihr Burm, ihr Feuernicht. 3. Nichte ift zu finden weit und breit Go ichredliche ale bie Ewigfeit, Wenn ich nicht Gnabe finbe In dir, mein beiland Jefu Chrift, Bei bem allein Erbarmen ift, Benn ich nicht überwinde Durch beines Tobes Macht allein Des Tobes und ber bolle Bein.

4. Du retteft aus ber hölle Noth. Du fuhrft uns aus bem ew'gen Tod Bum rechten ew'gen Leben. 3ch weiß, daß beine hand mich halt, Mich zu ber Schaarder Sel'gen ftell: Nun brauch' ich nicht zu beben; Nun wandelt fich bas Donnerwort Mir in ein felig Freudenwort.

5. D Ewigfeit, du Freudenwort, Das mich erquidet fort und fort, D Anfang fonder Ende, D Ewigfeit, Freud' ohne Leid, Ich weiß vor Bergensfröhlichkeit Gar nichts mehr vom Elende; Ich bin der Angft der Belt entrudt, Beil mich die Ewigkeit entgudt.

6. Ach wie verlanget boch nach dir Mein mattes herze mit Begier, Du ew'ges fel'ges Leben!
Bann werb' ich boch einmal dahin Gelangen, wo mein schwacher Sinn Sich übet hin zu ftreben?
Ich will ber Belt vergessen ganz, Mich ftreden nachbeshimmels glanz.
7. Bas ift boch aller Marter Qual,

Der Chriften Blagen ohne Bahl, Das Leben aller Beiten, Benn man es auf die Wage legt, Im Glauben dann dagegen wägt Den hort der Ewigkeiten? Wie wird von jener herrlichkeit Dieß Leiden überwogen weit! 8. D Ewigfeit, du Freudenwort, Das mich erquidet fort und fort,

D Anfang fonder Ende, D Emigfeit, Freud' ohne Leid, Ich weiß von leiner Traurigkeit, Wenn ich zu dir mich wende. herr Jesu, gieb mir solchen Sinn Beharrlich, bis ich bei dir bin!



2. D iconer Tag und noch viel | fonre Stund. Wann fommft bu bod beran, Da ich mit Luft, mit loberfülltem Die Seel befehlen fann Munb In Gottes treue Sanbe Auf Chrifti Bort und Bfanb, Daf ibre Ballfabrt enbe In jenem Baterlanb? 3. Dhimmeleburg, gegrußetfeift bu Thu auf bie Gnadenpfort! [mir! Bie lange icon bat mich verlangt Ch ich bin tommen fort Inad bir. Mus jenem bofen Leben, Mus jener Dichtigfeit !

Das Erb der Ewigteit. 4. Bas für ein Bolt, welch eine edle Schaar

Nun hat mir Bott gegeben

Rommt bort gezogen icon?
Mas in der Welt von Auserwählten
Tragt nun die Ehrenkron. [war, Ohn End in Ewigkeit.

Die wird auch mir gespendet Aus meines Tesu hand, Run ich ben Lauf vollendet In jenem Thränenland.

5. Propheten groß und Patriarchen Die Gläubgen insgemein, [hoch, Die weiland trugen dort des Kreuzes Und der Tyrannen Bein, [Joch Schau ich in Ehren schweben, In Freiheit überall, Mit Klarheit hell umgeben, Mit sonnenlichtem Stral.

6. Und lang' ich an im ichenen Baradies, Im heiligihum bes herrn, Dann ichaut mein Geift, was er einft

glaubend pries, Bas er gesehn von fern. Das hallelujah schallet In reiner heiligfeit, Das hofianna hallet

## Abendmahlsgebete.

Gebete por bem heil. Abendmahle.

#### Bufgebete.

Ud Berr, Berr, beiliger, gerechter und allwiffender Gott! Deine Augen fteben offen über alle Wege ber Menichenfinder, daß bu einem jeglichen gebeft nach feinem Banbel und nach ber Frucht feiner Werte; feine Creatur ift vor bir unfichtbar, es ift alles bloß und entbedt bor beinen Mugen. Go ift bir auch die ungahlige Menge meiner Gunden nicht verborgen. hilft es, meine Uebertretungen bor Menichen zu verläugnen, ba boch bu, allgegenwärtiger Richter, fie alle auf das genauefte tenneft? Du weift bas angeborene Berberben meines Bergens, bu fieheft meine argen Bedanfen von ferne. D welch ein unwurdiges und fundenvolles Gefchopf liegt hier gu beinen Fugen! Die oft haft bu an meinembergen angeflopft! ich aber habe dir nicht aufgethan und der Stimme beines heiligen Beiftes nicht Folge geleiftet. Das foll ich nun fagen, und wie fann ich mich rechtfertigen? Wenn ich es wollte verschweigen, murben alle meine Bebeine berichmachten. Darum befenne ich bir meine Gunde und berhehle meine Miffethat nicht. Bater ! ich habe gefündiget in den himmel und vor dir und bin binfort nicht werth, baf ich bein Rind heiße. Bo foll ich bin geben bor beinem Beift, und mo foll ich bin flieben bor beinem Ungeficht? fliebe zu dir felbit, o Bater! und fente mich in ben Abgrund beiner Erbarmung. 3d fomme ale ein Dubfeliger und Belabener ; ich liege vor bir mit meinem Gebet, nicht auf meine Berechtigfeit, fondern auf beine große Barmherzigfeit. Meine Geele burftet nach beiner Gnabe, o lebenbiger Bott! Ucherquide fie um beines Namene willen und fprich ju ihr: Du follft leben. Ermede in mir den mabren, lebenbigen und feligmachenben Blauben. Sprich mich los von aller Schuld und Strafe, und lag mich bas Berdienft Jefu, meines Mittlere und Beilandes, mit fefter Buberfict er greifen. Wirteaber auch in mir recht ichaffene Früchte der Bufe, und ichaf. fe in mir, mas bir gefällig ift. Bert, fei gnabig! Gott, erbarme bich über mich! Amen.

Großer und heiliger Gott! Ich armer Gunder bekenne, daß ich fchwer und auf mannigfaltige Weife bor dir gefündiget habe, nicht allein mit au-

ferlichen groben Gunben, fonbern noch viel mehr mit innerlicher angeborener Blindbeit, mit Unglauben und Ameifel, mit Rleinmuth und Ungebuld, Soffahrt und bofen Ruften, mit Beig, Reid, Bag und Diggunft, auch mit andern bofen Tuden, wie bu . mein Berr und Gott! bas alles an mir erfenneft und ich es leiber nicht fo bolltommen ertennen fann. Ud. anabiger und barmbergiger Gott! ich trage aufrichtig Reue und Leid über alle meine Gunben und flehe gu bir um Gnade burch beinen lieben Gohn Sefum Chriftum. Sandle nicht mit mir nach meinen Gunden und vergilt mir nicht nach meiner Diffethat. Silf mir, o bu Gott meines Beile! Thue Barmbergigfeit an mir um Jefu Chrifti willen, und lag auch an mir gefdeben, wie bu gefagt baft :

"Benn eure Gunde gleich blutroth ift, foll fie doch schneeweiß werden, und wenn sie gleich ift wie Rosinfarbe, soll sie doch wie Bollewerden. Ich, ich tilge beine Uebertretungen um meinetwillen und gedenke beiner Gunden nicht. Sei getroft: beine Sunden sind dir vergeben; bein Glaube hat dir geholfen: gehe hin im Frieden!"

Ja, herr! auf beine Berheifjungen und auf das Berdienst des allerheiligften Leidens, Sterbens und Auferflehens meines lieben heilandes Jefu Chrifti glaube ich die Bergebung aller meiner Sunden im Namen Gottes des Baters und des Sohnes und bes heiligen Geiftes. Amen.

#### Gebet um gefegneten Genuf bes h. Abenbmahles.

Berr Jefus Chriftus, mein treuer Birte! Du giebft ben Deinen bas Leben, und bei dir finden fie volle Benuge. Du haft einen Tifch bor mir bereitet mich zu fattigen mit ben Butern beines Saufes. Du felbft willft bich mir geben ju Speife und Trant bes emigen Lebens. Uch berr! ich bin ju gering aller Barmbergiafeit. Die bu an mir thuft; ich fühle mich zu unmurbig beiner großen Onabe. fieh nicht an meine Unwürdigfeit, fondern wie elend, wie arm und beburftig ich bin. Silf mir aus meinem Elende, bede meine Armuth mit bem Reichthum beiner Gnabe, und giebe mir felba bas hochzeitliche Rleid an,

damit ich bir wohl gefallen moge. Reinige mich burch bein Blut, und verfiegle mir in beinem beiligen Abendmable die Bergebung meiner Gunben. Laf mich boren bein Bort: "Fürchte bich nicht: benn ich habe bich erlofet; ich habe bich bei beinem Ramen gerufen: bu bift mein." Ja, bein will ich fein, herr Jefu! Rimm mich hin ale bein emiges Gigenthum, als einen Robn beiner Schmergen. Sabe ich Gnade gefunden bor beinen Mugen, fo gebe nicht bor mir borüber. Romm und mache Bohnung in meinem Bergen und weihe es gu beinem Tempel. Laf heute meiner Geele Beil widerfahren und erhebe fie zur seligen Gemeinschaft mit dir. Erneure
mich, o herr! in der Kraft deines heiligen Geiftes zu deinem Bilde. Tödte
in mir die Lust zur Sunde. Tilge aus
meinem herzen die Burzel aller Bitterfeit und Feinbseligfeit. Stärke
mich an deinem Gnabentische, daß
ich in Kraft der heiligen Speise und

bes heiligen Trankes, beren ich hier theilhaftig werbe, bir nachfolge in Demuth und Gebuld, in Sanftmuth und Liebe. Sieb mir auch Billigkeit bir bas Kreuz nachzutragen, bas du mir auferlegest, bis du mich wirst erlöfen von allem Uebel und mir aushelfen zu beinem himmlischen und ewigen Reiche. Amen.

### Bitten und Geufger.

Herr Jesu! bu bift das Brot des Lebens. Werzu dir kommt, den wird nicht hungern; wer an dich glaubt, den wird ewiglich nicht dürften. Mit zerknirschtem Herzen komme ich zu dir und bitte dich: Stärke und erquicke mich durch bein heiliges Sacrament; speise und tränke mich zum ewigen Leben.

Mein Beiland! bu haft mich theuer erkauft, nicht mit vergänglichem Silber ober Golb, fondern mit deinem theuren Blute, und ich bin nun dein. Silf mir, daß ich dich preise an meinem Leibe und in meinem Geifte und ich mich dir gang zum Opfer übergebe, bas da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig set.

herr Jesu! das Brot, das wir brechen, ist die Gemeinschaft beines Leibes, und der Trank, den wir trinken, ist die Gemeinschaft deines Blutes: so laß denn durch den Genuß dieser heiligen Speise mich so mit dir vereiniget werden, daß ich in Wahrheit sagen kann: Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebet in mir. Basich noch lebe im Fleisch, bas lebe ich im Glauben bes Sohnes Gottes, ber mich geliebet und fich felbft fur mich bargegeben hat.

herr, ftarte mir ben Glauben! Uch, ich bin so schwach, bin oft so muthlos, so kleinglaubig. Strede beine Gnabenhand aus gegen mich und laß mich nicht finten, o mein Erbarmer! Du willft ja das zerhoßene Rohr nicht zerbrechen und ben glimmenden Docht nicht auslöschen. So richte mich auf, o herr! und laß mich in beinem heiligen Abendmahle neue Rraft und Starte, Muth und Freudigfeit des Glaubens empfangen.

Serr, so bu willft, kannft bu mich wohl reinigen. Ja, bu willft: benn bu haft bein Blut für mich vergossen, bas allein mich rein machen kann von meinen Sünden. So tilge benn aus die handschrift, die wider mich ift, meine große Sünbenschuld, und schenke mir in beinem heiligen Abendmahle das Siegel der Bergebung und das Unterpfand beiner Enade. Mein Gott und herr, der du es den Aufrichtig en gelingen läffest, ach nimm von mir alle Unlauterkeit und heuchelei, und schenke mir Gnade, daß ich meine Sünden aufrichtig bereue und herzlich Leid darüber trage, daß ich auch in wahrem Glauben an meinen Erlöser das heil ergreife und mich von ganzem herzen an dich ergebe.

herr Jesu! baran willft bu erkennen, daß wir beine Junger find, so
wir uns unter einander lieben.
Entzunde mein herz zur wahren Liebe, und laß mich das Band der Gemein schaft, das ich jeht bei deinem heiligen Mahle mit andern
Gläubigen schließe, immerdar festhalten und in der Liebe wandeln.

Liebevoller Beiland, der du am Rreuz für deine Feinde bateft: Bater, vergieb ihnen: denn sie wissen nicht, mas sie thun — ach präge dein heiliges Borbild meiner Seele tief ein, und hilf mir, daß ich meinen Beleidigern von herzen vergebe, meinen Feind liebe und bete für die, so mich beleidigen und verfolgen.

Treuer heiland, herr Jesu, der du bis in den Tod so treu mich liebtest, ach wie untreu bin ich dir geworben und habe den Bund gebrochen, den ich dir zugesagt! Deine große Treue aber, welche durch meine Untreue nicht aufgehoben ist, giebt mir Trost und Freudigkeit zu beinem Tische zu kommen und dich um Ber-

gebung und um neue Kraft der Liebe zu bitten. So laß dein heiliges Abendmahl mir gereichen zur Stärkung der Treue bis in den Tod.

D bu Lamm Gottes, das der Welt Sunde trug! gieb mir deinen Sinn, mit dem du dein Kreuz trugeft, damit ich auch das mir auferlegte Kreuz in Selbstverläugnung und stiller Ergebung dir nachtrage, in der fröhlichen hoffnung, die dein Abendmahl in mir erwecket und ftartet, daß, wenn ich mit dir leide, ich einst auch zu deiner Herrlickfeit erhoben werde.

Ich kommezu dir, Herr Jesu! muhselig und beladen. Erquide mich mit
bem Brot des Lebens und mit dem
Trank, der den Burft meiner Seele
stillet für Zeit und Ewigkeit. Erhalte
mich im lebendigen Glauben an dich,
bis ich einst zum Schauen gelange
und dann deinen Tod und beinen
Sieg mit dir in deinem himmlischen
Reiche feiere.

herr Jesu, mein heiland! laß bas Gedächtnismahl beines Todes mir auch zum Troste bienen in meiner Todesnoth. Berkläre in mir dein Bort: Ber mein Fleisch isset und trinket mein Blut, ber hat bas ewige Leben und ich werde ihn am jung ften Tage auferwecken. Du bist die Auserstehung und das Leben: wer an dich glaubt, der wird leben, ob er gleich stützbe, und kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hins durchgedrungen.

(Rach bem Genuffe.) . Sabe Dant, mein Beiland! bag du bein Blut zur Bergebung auch meiner Gunden vergoffen haft. Es reinige fortan mein Gewiffen von allen todten Berten zum Dienfte des lebenbigen Gottes.

herr Jefu! gieb, bag nichts mehr von dir mich icheide. Berichließe meine Sinne und Gedanken gegen die Bersuchungen der Belt, damit ich nicht wieder in die alten Sunden falle, sondern durch die Rraft deines Todes ihnen ganglich abfterbe.

herr! bei ber Unflage meines schuldbewußten Gewissenströfte mich mit bem seligen Glauben an die Bersöhnung, die du den reuigen und gläubigen Gundern durch deinen Rreuzestod erworben haft. Laß mich im Leben und im Sterben das Triumphwort austrufen: Wer will verd am men? Chriftus ift bier, der gestorben ift, ja

vielmehr, der auch auferwedet ift, welcher ift zur Rechten Gottes und vertritt uns.

Berr! thue meine Lippen auf, bag mein Mund beinen Ruhm verfundige. Ich danke dir, ich lobe beinen Namen, daß er so tröftlich ift. Ich habe Gerechtigkeit, Frieden und Freuzbeim heiligen Geift. Meine Seeleift genesen. Ich habe geschmedt und gesehen, wie freundlich bu bift.

Bohl bem, bem die Nebertretungen vergeben sind, bem die Sunde bebedet ist! Bohl dem Menschen, dem der hert die Missethat nicht zurechnet, in deß Geist kein Falsch ist! O Gott! womit soll ich vergelten alle Bohlthat, die du an mir thust? Ich will dich erhöhen, mein Gott, du König! und beinen Namen loben immer und ewiglich. Dir will ich Dank opfern und meine Gelübde bezahlen vor allem Bolf.

#### Gebete nach bem heil. Abendmahle.

Gelobet feift du, o Gott, Bater unfere herrn Jeju Chrifti! baß du mich gesegnet haft mit allerlei geistlichem Segen in himmlischen Gutern durch Christum. Du hast heute Großes an mir gethan; deß bin ich frohlich. Du hast dich meiner Seele herzlich angenommen, daß sie nicht verdurbe. Du hast mich angezogen mit Rleibern des heils und mit dem Roce ber Gerechtigkeit bekleibet, da du mich mit dir versöhnet urch beinen lieben

Sohn und mich gerecht gemacht durch ben Glauben an seinen Namen. Du haft mich durch das heilige Abendmahl aufgenommen in seine Gemeinschaft und mich deinen Kindern zugezählt. Lobe den herrn, meine Seele! und vergiß nicht, was er dir Gutes gethan hat, der dir alle deine Sünden vergiebt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Berderben erlöset, der dich fronet mit Gnade und Barmherzigseit.

Berr Jefu, bu Freund meiner Geele! Breis und Dant fei bir für beine unauefpredliche Liebe, womit bu mich geliebet haft bis in den Rreugestod, und fur die große Gnade, die bu mir in beinem beiligen Abendmable erzeiget baft. Bie bu bich gum Opfer für mich babingegeben, fo bilf mir, baf ich mich gang an bich bingebe, und mit allen Rraften bir biene und dir lebe, ber bu fur mich geftorben und auferstanden bift. 3ch bin nun bein, und bu bift mein. Erhalte mich in beiner Gemeinschaft; vollenbe in mir bas Bert ber Biebergeburt und ber Erneuerung im beiligen Beift, jum Lobe beiner berrlichen Gnade. Gieb, dag mir die Belt gefreuzigt fei und ich ber Belt, bamit ich, der Gunde abgeftorben, der Berechtigfeit lebe. Erfulle und burchbringe mein Berg mit der Liebe gu bir und bem Rachften. Lag mich getroft und unverzagt fein in aller Trubfal. Silf mir fampfen ben guten Rampf bes Blaubene und bie Belt überminben. Und einft lag mich mit bir und mit allen beinen Ausermablten bein Abendmabl neu effen und trinfen in beines Batere Reich! Umen.

Barmherziger, gnadiger Gott und Bater! Du haft mir aus lauter vater= licher Gute burch ben Genug beshei-

ligen Abendmahles die Bergebung aller meiner Gunben berfiegelt unb mid ju Gnaben angenommen um Jefu Chrifti, beines lieben Gobnes. willen. 3ch habe bir auch von Sergen gelobet mein Leben bir gu beiligen. Ud berr mein Gott! weil bas Tid. ten und Tracten bes menichlichen Bergens bofe ift von Jugend auf und wir nicht tuchtig find etwas Butes ju benten ober ju thun von une felber, fo bitte ich bich bemuthiglich: gieb mir ein neues Berg, bag ich aller Gunde feind werbe; laf mich manbeln in beiner Furcht und mich ein neues leben führen in Beiligfeit und Berechtigfeit, Die bir gefällig ift. Laf. mich beiner Gnade und meines Belubbes nimmermehr vergeffen. Gieb mir Rraft und Duth ernftlich ju ftreiten wider mein Fleifch und Blut und wider alle bofen Lufte besfelben, auf daß ich nicht wieder in Gunde gerathe ober gar ju muthwilligem, vorfäglichem Unrechte mich verleiten laffe. Berr! erbarme bid und ichente mir Gnade, daß ich gerecht und gottfelia lebe in biefer Belt und marte ber feligen Boffnung und ber Erfcheinung der Berrlichfeit bes großen Bottes und unferes Beilandes Jefu Chri-, fti, und bid, Gott Bater, Cohnund heiliger Beift, fur alle beine Boblthaten loben, ehren und preifen moge in Emigfeit! Umen.

# Register.

| •                                     | nro. | Berfaffer.                                |
|---------------------------------------|------|-------------------------------------------|
| Abba, lieber Bater, bore              | 182  | Schmold.                                  |
| Abend, heller ale der Morgen          | 314  | Schmold.                                  |
| Abermal ein Jahr verfloffen           | 38   | Joach. Reanber.                           |
| Abichied will ich bir geben           | 367  | Derberger.                                |
| Ach bleib bei une, Berr Jefu Chrift . | 130  | Selneder.                                 |
| Ach bleib mit beiner Gnabe            | 15   | Stegmann.                                 |
| Ad, Gnab' über alle Gnaben            | 151  | Anna Sophia, Landgrafinn vor<br>Beffen.   |
| Ach Gott, verlaß mich nicht           | 183  | Sal. Frand.                               |
| Ma Bott, wie manches Bergeleib        | 245  | Dojer.                                    |
| Ach herr, lehre mich bebenten         | 368  | Schmold.                                  |
| Ad Jefu, beffen Treu                  | 220  | nach Joh. Seermann.                       |
| Ach, Jefus lebt in mir                | 152  | Memilia Juliana, Graffun ver Schwarzburg. |
| Ach, mein herr Jefu, bein Nahefein .  | 221  | Gregor.                                   |
| Md, mein berg, ergieb bich brein .    | 246  | Schmold.                                  |
| Ad, fagt mir nichts von Golb          | 222  | Scheffler.                                |
| Ach, wann wird tommen jene Beit .     | 193  | Cam. Berenfels.                           |
| Ad, mas bin ich, mein Erretter        | 194  | Joach. Reander.                           |
| Allein auf Gottes Wort will ich       | 131  | 30h. Walther.                             |
| Allein Gott in der Soh fei Chr        | 167  | Povifc.                                   |
| Allein gu bir, Berr Jefu Chrift       | 195  | Soncefing.                                |
| Alle Menfchen muffen fterben          | 369  | Albinus.                                  |
| Augenugsam Befen                      | 223  | Terfteegen.                               |
| Amen! beines Grabes Friebe            | 70   | Garve.                                    |
| Un Gott will ich gebenfen             | 247  | Schmold.                                  |
| Auf, auf, ihr Reichegenoffen          | 17   | Rift.                                     |
| Auf, auf, mein Beift! betrachte       | 278  | Cheling.                                  |
| Auf Chrifti himmelfahrt allein        | 87   | Begelin.                                  |
| Auferftanden, auferftanden            | 73   | Sturm.                                    |
| Auferstehn, ja auferstehn             | 395  | Rlopfted.                                 |
| Auf Gott und nicht auf meinen Rath    | 248  | Bellert.                                  |
| Auf, Jesu Junger, freuet euch         | 88   | Diteric.                                  |
| Auf meinen lieben Gott                | 249  |                                           |
|                                       |      |                                           |

|                                          | Mro. | Berfaffer.                 |
|------------------------------------------|------|----------------------------|
| Auf. Seele, auf und faume nicht          | 27   | Dich. Müller.              |
| Mus tiefer Roth ichret ich zu bir        | 184  | Luther.                    |
| Barmherziger, lag beiner Gnabe .         | 142  |                            |
| Befiehl bu beine Wege                    | 250  | m (Resharks                |
|                                          | 1    | B. Betharbt.               |
| Beschwertes herz, leg' ab die Sorgen     |      | Begleiter.                 |
| Bleibt bei bem, der eurentwillen         | 279  | Spitta.                    |
| Blubende Jugend, bu hoffnung             | 351  | Boltereborf.               |
| Chrifte, bu Quell bes Tage und Lichts    | 315  | Dus culus.                 |
| Chrifti Blut und Gerechtigfett           | 207  | R. 2. v. Bingenborf.       |
| Chriftus, ber ift mein Leben             | 370  | Unna, Grafinn ju Stolberg? |
| Chriftus ift mein Schap und Leben .      | 224  | Reumeister.                |
| Don's fai (Battin Son Sie                | 204  | em "                       |
| Dant fei Gott in ber bobe                | 301  | Muhlmann.                  |
| Das alte Jahr ift nun dahin              | 39   | Biefenmener.               |
| Das Kreuz halt' ich, fo lang' ich lebe . | 251  | Schmold.                   |
| Das walte Gott, ber helfen fann          | 302  | Betichius.                 |
| Dein Ronig tommt in niedern Gullen       | 18   | Rudert.                    |
| Dein Mittler fommt: auf, blobe Geele     | 19   | 3. 3. Rambach,             |
| Dein Wort, o herr, ift milber Thau .     | 132  | Barve                      |
| Demuth'ges Berg, Berr Jefu Chrift .      | 280  | Siller.                    |
| Dentet doch, ihr Menschenfinder          | 196  | 30b. Dubner.               |
| Der am Rreug ift meine Liebe             | 50   |                            |
| Der befte Freund ift in dem himmel .     | 225  | Schmold.                   |
| Der bu die Liebe felber bift             | 297  | Diterich.                  |
| Der du die Bahrheit felber bift          | 281  | Garve.                     |
| Der bu, herr Jefu, Ruh und Raft .        | 71   | Beorg Berner.              |
| Der bu noch in ber legten Racht          | 121  | R. L. v. Bingenborf.       |
| Der Berr bricht ein um Mitternacht .     | 396  |                            |
| Der Berr fahrt auf gen himmel            | 89   | Gacer,                     |
| Der lieben Sonne Lidt und Bracht .       | 316  | Chriftian Scriver.         |
| Der raube Berbit fommt wieder            | 336  | Deinr. Alberti.            |
| Der Sabbath ift vergangen                | 6    | Schmold.                   |
| Der Spotter Strom reift Biele fort .     | 133  | Rlepfted.                  |
| Der Tag ift bin : mein Jeju              | 317  | Boach. Reauber.            |
| Der unfre Schmerzen trug                 | 51   | Thebefius.                 |
| Did, Jefum, laff' ich ewig nicht         | 226  | Chrenfried Liebich.        |
| Dich feb' ich wieder, Morgenlicht .      | 303  | Chr. Fr. Reander.          |
| Die Chriften gehn von Ort ju Ort .       | 384  | R. L. v. Bingenborf.       |
| ~ 07p g.yv ~ ju Ott .                    | 004  | or. z. v. dingenvort.      |
|                                          |      |                            |

| 2: 7                                   | Nro. | Berfaffer.                  |
|----------------------------------------|------|-----------------------------|
| Die Erndt' ift nun gu Ende             | 333  | Tellmann.                   |
| Die Onabe unfere herrn Jefu Chrifti    | 150  | Car Tarina I                |
| Die goldne Sonne                       | 304  | P. Gerhardt.                |
| Die Berrlichteit ber Erben             | 371  | Andr. Grophius.             |
| Die Rirche Chrifit, die er geweiht .   | 122  | Spangenberg.                |
| Die Nacht ift hin, ber Tag bricht an . | 305  | Capito.                     |
| Die Seele ruht in Jesu Armen           | 401  | Muenborf.                   |
| Die Sonn' hat fich mit ihrem Glang .   | 318  |                             |
| Die Gunden find vergeben               | 208  | Diller.                     |
| Dieg ift ber Tag, ben Gott gemacht .   | 28   | Bellert.                    |
| Die Belt tommt einft gusammen          | 397  | Siller.                     |
| Die wir une allhier betfammen finden   | 16   | Renatus v. Bingenborf.      |
| Die Boche geht ju Ende                 | 328  | Schmold.                    |
| Dir bant' ich fur mein leben           | 355  | Bellert.                    |
| Dir jauchzet frob die Chriftenbeit .   | 98   |                             |
| Du bift ein Menich, bas weift bu mobl  | 252  | B. Gerharbt.                |
| Du gehft jum Garten bort ju beten .    | 52   | Rlemm.                      |
| Du guter hirt auf Bione Auen           | 112  | b'Unnone.                   |
| Du Lebenebrot, Berr Jefu Chrift .      | 153  | Rift.                       |
| Dund Carren und bund Oasen             | 40   | Sacer.                      |
| Dureicher Gott ber Armen               | 334  | Siller.                     |
| outing to ever the armin               | 001  | <b>,</b>                    |
| Eine Beerde und ein hirt               | 125  | &. A. Rrummacher.           |
| Ginen guten Rampf bab' ich             | 585  | Beinr, Alberti.             |
| Eines munich' ich mir vor allem Anbern | 144  | Anapp.                      |
| Gin fefte Burg ift unfer Gott          | 113  | Luther.                     |
| Ein reines Berg, Berr, fcaff' in mir . | 282  | Reuß.                       |
| Gine ift Roth: ach Berr, bieg Gine .   | 227  | Schröber.                   |
| Endlich bricht ber beife Tiegel        | 358  | Sarttmann.                  |
| Erhalt une, herr, bei beinem Bort .    | 114  | Luther.                     |
| Erhalt une, herr ber Berrlichfeit      | 342  | Memilia Juliana, Grafinn ve |
| Erhalt une, herr, die Obrigfeit        | 343  | Schwarzburg.                |
| Erheb', o meine Seele bich             | 306  | Diteric,                    |
| Erhebt den herrn, ihr Frommen          | 20   | Ladmann.                    |
|                                        |      | Diteric.                    |
| Erinnre bich, mein Grift, erfreut .    | 74   | Gellert.                    |
| Ermuntert euch, ihr Frommen            | 398  | Laurentius Laurentii.       |
| Ermuntre dich, verstodter Sinn         | 197  | 29enhel.                    |
| Erruft der Sonn' und schafft den Mond  | 41   | Bellert.                    |
| Es ift noch eine Rup vorhanden         | 402  | Runth.                      |
| 'ift noch Raum in beinem Bergen .      | 209  | Schlipalius.                |

Dia zed by Goog

| Es ist vollbracht: er ist verschieden . 53 Es ist vollbracht; Gott Lob . 386 Es ist vollbracht; Gott Lob . 99 Ew'ge Liebe, mein Gemüthe . 210  Fortgekämpst und fortgerungen . 253 Fröhlich soll mein Herz, weil Jesus Christ 90 Früh Morgens, da die Sonn' ausgeht 75 Für alle Gute sei gepreist . 319 Für alle Wenschen beten wir . 185  Geduldig Lamm, Herr Jesu Christ . 54 Geduldig Lamm, Herr Jesu Christ . 54 Geduld ist euch vonnöthen . 283 Geh aus, mein Herz, und suche Freud 330 Gekreuzigter, zu deinen Füßen . 254 Gelobet seist du, Jesu Christ . 30 Gelobt seist du, Herr unser Gott . 154 Getrost, ihr Sünder! Jesus lebt . 76 Gott, deine Güte reicht so weit . 186 Gott, dein Lieben ist ein Lieben . 298 Gott, den ich als Liebe kenne . 359 Gott, der du unsre Zuslucht bist . 339 Gott der Juden, Gott der Heiden . 31 Gott des Himmels und der Erden . 307 Gott, du lässest Treu und Güte . 329 Gottes Gtadt steht sest gegründet . 315 Gott hat in meinen Tagen . 365 Gott ist gegenwärtig . 7 Gott ist mein hirt . 255 Gott ist mein hort . 34 | Berfasser. Sal. Frand. Andr. Gryphius. b'Unnone. 3. I. Rambach. Lavater. B. Gerhardt. Levater. Sob. Decemann. Gellert. 306. Andr. Cramer. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Es ift vollbracht; Gott Lob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Undr. Sryphius. b'Unnone. 3. 3. Rambach.  Lavater. B. Gerhardt. Lavater. Sob. Heermann. Gellert.                                          |
| Es saß ein frommes häuflein bort . 99 Ew'ge Liebe, mein Gemüthe . 210  Vortgekämpft und fortgerungen . 253 Fröhlich soll mein herze springen . 29 Krohlod, mein herz, weil Jesus Christ Früh Morgens, da die Sonn' aufgeht Für alle Güte sei gepreist . 319 Für alle Menschen beten wir . 185  Geduldig Lamm, herr Jesu Christ . 54 Geduld ist euch vonnöthen . 283 Geh aus, mein herz, und suche Kreud Gekreuzigter, zu deinen Füßen . 254 Gelobet seist du, Jesu Christ . 30 Gelobt seist du, herr unser Gott . 154 Getrost, ihr Sünder! Jesus lebt . 76 Gott, deine Güte reicht so weit . 186 Gott, dein kieben ist ein Lieben . 298 Gott, den ich als Liebe kenne . 359 Gott der Juden, Gott der heiden . 31 Gott des himmels und der Erden . 307 Gott, du lässest Treu und Güte . 329 Gottes Stadt steht sest gegründet . 315 Gott hat in meinen Tagen . 365 Gott ist gegenwärtig . 7 Gott ist mein hort . 255 Gott ist mein hort . 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | b'Unnone. 3. 3. Rambach.  Lavater. B. Gerhardt. Lavater. 306. Deermann. Gellert.                                                          |
| Ew'ge Liebe, mein Gemüthe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3. 3. Rambach. Lavater. B. Gerhardt. Lavater. Sob. Deermann. Gellert.                                                                     |
| Fortgekampft und fortgerungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lavater.<br>B. Gerhardt.<br>Lavater.<br>306. Deermann.<br>Gellert.                                                                        |
| Fröhlich soll mein herze springen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B. Berhardt.<br>Lavater.<br>30h. Deermann.<br>Bellert.                                                                                    |
| Fröhlich soll mein herze springen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lavater.<br>Sob. Deermann.<br>Bellert.                                                                                                    |
| Frohlod, mein herz, weil Jesus Christ Früh Morgens, da die Sonn' aufgeht Für alle Güte sei gepreist Für alle Güte sei gepreist Für alle Menschen beten wir  Sebuldig Lamm, herr Jesu Christ Geduldig Lamm, herr Jesu Christ Geduld ist euch vonnöthen  283 Geh aus, mein herz, und suche Freud Gekreuzigter, zu deinen Füßen Gelobet seist du, Jesu Christ Gelobet seist du, herr unser Gott Setrost, ihr Sünder! Jesus lebt 76 Gott, deine Güte reicht so weit Bott, dein Lieben ist ein Lieben Gott, den ich als Liebe kenne Gott, der du unsre Zuslucht bist Gott der Juden, Gott der Heiden Gott des himmels und der Erden Gottes halfest Treu und Güte Gottes Stadt steht seit gegründet Gottes Stadt steht sest gegründet Gott ist meinen Tagen Gott ift gegenwärtig Gott ift mein hort Gott ift mein hort Gott ift mein hort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Joh. heermann.<br>Bellert.                                                                                                                |
| Früh Morgens, da die Sonn' aufgeht Für alle Güte sei gepreist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bellert.                                                                                                                                  |
| Für alle Gute sei gepreist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _                                                                                                                                         |
| Für alle Menschen beten wir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 306. Antr. Cramer.                                                                                                                        |
| Gebuld ist euch vonnöthen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |
| Gebuld ist euch vonnöthen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Scheffler.                                                                                                                                |
| Seh aus, mein herz, und suche Freud 330 Gekreuzigter, zu deinen Füßen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | T. Gerbardt.                                                                                                                              |
| Gekreuzigter, zu beinen Füßen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | B. Berhardt.                                                                                                                              |
| Gelobet feift du, Jesu Chrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dann.                                                                                                                                     |
| Gelobt seift du, herr unser Gott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Luther.                                                                                                                                   |
| Setroft, ihr Sunder! Jesus lebt . 76 Gott, beine Gute reicht so weit . 186 Gott, dein Lieben ist ein Lieben . 298 Gott, den ich als Liebe kenne . 359 Gott, der du unsre Zuslucht bist . 339 Gott der Juden, Gott der heiden . 31 Gott des himmels und der Erden . 307 Gott, du lässest Treu und Gute . 329 Gottes hal fiest Treu und Gute . 329 Gottes had inest fest gegründet . 115 Gott hat in meinen Tagen . 365 Gott ift gegenwärtig . 7 Gott ift mein hirt . 255 Gott ift mein hort . 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | nach Rift.                                                                                                                                |
| Gott, beine Gute reicht so weit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Biegler.                                                                                                                                  |
| Gott, dein Lieben ist ein Lieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bellert.                                                                                                                                  |
| Gott, den ich als Liebe tenne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | biller.                                                                                                                                   |
| Sott, der du unste Zustucht bist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Richter.                                                                                                                                  |
| Gott ber Juben, Gott der heiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Efchenburg.                                                                                                                               |
| Sott des himmels und der Erden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schmeld.                                                                                                                                  |
| Sott, du lässest Treu und Güte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Beinr. Alterti.                                                                                                                           |
| Gottekruhe, Sabbathstille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |
| Gottes Stadt fteht fest gegründet . 115 Gott hat in meinen Tagen . 365 Gott ift gegenwärtig 7 Gott ift mein hirt 255 Gott ift mein hort 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schubart.                                                                                                                                 |
| Sott hat in meinen Tagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Spitta.                                                                                                                                   |
| Gott ift gegenwärtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Febberfen.                                                                                                                                |
| Gott ift mein hirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Terfleegen.                                                                                                                               |
| Gott ift mein bort 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bellert.                                                                                                                                  |
| Gott ift mein Lied 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bellert.                                                                                                                                  |
| Gott lebt : wie fann ich traurig fein . 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schmeld.                                                                                                                                  |
| Gott Rob! ber Beg ift nun gebahnet . 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Schmeld.                                                                                                                                  |
| Gott lob! ein Schritt gur Emigfeit . 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mug. Derm. Frande.                                                                                                                        |
| Gott Rob! nun ift bie Racht 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | .,                                                                                                                                        |
| Gott mit une, Immanuel 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Freplinghaufen.                                                                                                                           |
| Gott fei Dant burch alle Welt 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |
| Gott wille machen, bag bie Gachen . 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Freplinghausen.<br>Schmold.<br>Deinr. Delb.                                                                                               |

|                                         | Nro. | Berfaffer.                                    |
|-----------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| Gott wolle Gnad' und Segen              | 346  |                                               |
| Großer hirte beiner heerben             | 116  | 3. 3. v. Mofer.                               |
| Großer Ronig unfrer Erben               | 145  |                                               |
| Großer Mittler, der gur Rechten         | 92   | 3. 3. Rambach.                                |
| Hallelujah! jauchtt, ihr Chore          | 77   | Fund.                                         |
| Sallelujah! iconer Morgen               | 3    | Rraufe.                                       |
| Salt im Gedachtniß Jefum Chrift .       | 228  | Cpriacus Bunther.                             |
| Beiland, beine Menfchenliebe            | 229  | 3. 3. Rambach.                                |
| Beil'ger Beift, bu himmelslehrer        | 100  | Cpriacus Bunther.                             |
| Beil'ger Jefu, Beil'gungequelle         | 284  | Graffeling aus bem Solland.                   |
| Belft Gottes Gute preifen               | 45   | bee Joboeus v. Lobenfiein.<br>nach Baul Cber. |
| herr, allerhöchfter Gott                | 211  | •                                             |
| Bert, bein Bort, Die edle Gabe          | 135  | R. 2. v. Bingenborf.                          |
| Berr, ber bu ale ein ftilles Lamm       | 155  | 30b. Abolf Schlegel.                          |
| Berr, ber bu mir bas Leben              | 321  | Gellert.                                      |
| Berr bes Tobes, Fürft bes Lebens        | 78   | Schmold.                                      |
| berr, bu fahrft mit Glang und Freuben   | 93   | Cafp. Reumann.                                |
| herr, bu haft für alle Gunber           | 156  | nach Cafp. Reumann.                           |
| herr, bu wollft une vollbereiten        | 148  | Morfod.                                       |
| herr, ein ganger Leibenstag             | 360  | Pucta.                                        |
| herr, es ift von meinem Leben           | 322  | Cafp. Neumann.                                |
| Berr Gott, ber bu ben Cheftand          | 347  |                                               |
| Bert, bier ftebet unfer birt            | 344  |                                               |
| herr Jefu Chrift, bich ju une wend .    | 8    | Bilbelm ber Bweite, Berjeg                    |
| herr Jefu Chrift, bu hochftes Gut .     | 198  | v. Sachfen-Beimar. Ringwalbt.                 |
| herr Jefu, mahrer Menfch und Gott .     | 372  | Baul Cher.                                    |
| herr im himmel, Gott auf Erben .        | 331  | Someld.                                       |
| Berr, öffne meines Bergens Thur         | 136  | 3ob, Dlearius.                                |
| Berr, farte mich bein Leiben            | 55   | Bellert.                                      |
| herr Bebaoth, erhore                    | 340  | Schmeld.                                      |
| Berglich lieb hab ich bich, o Berr      | 187  | Shalling.                                     |
| Bergliebfter Jefu, mas haft bu          | 56   | 3ob. heermann.                                |
| Berg und Berg vereint gufammen          | 123  | R. L. v. Bingenborf.                          |
| Dier legt mein Ginn fich bor bir nieber | 188  | Richter.                                      |
| Silf, M und D, Anfang und Ende .        | 43   | b'Unnone.                                     |
| Silf, Belfer, hilf! ich muß verzagen .  | 258  | Schmold.                                      |
| Silf, herr Jefu, lag gelingen           | 44   | nach Rift.                                    |
| himmelan geht unfre Bahn                | 373  | Schmeld.                                      |
| Simmel, Erbe, Luft und Deer             | 169  | Beach. Reanter.                               |

| Sint. Simon & Kafa                     | Nro.       | Berfaffer.                      |
|----------------------------------------|------------|---------------------------------|
| dirte deiner Schafe                    | 323<br>101 | Schmold.                        |
| Söchfter Tröfter, tomm hernieder       | 309        | Chrenfried Liebich.             |
| püter, wird die Nacht der Sünden .     | 309        | Richter.                        |
| Sauchzet Gott in allen Landen          | 79         | Reumeifter.                     |
| Jauchzet, ihr himmel! frohlodet        | 32         | Terfleegen.                     |
| 3ch armer Menich, ich armer Gunder .   | 199        | Liebe.                          |
| ich bin ein Fremdling auf ber Erben .  | 374        | Somold.                         |
| 36 bin ein Gaft auf Erben              | 375        | B. Gerbarbt.                    |
| ich bin getauft auf beinen Ramen .     | 146        | 3. 3. Rambach.                  |
| 3ch bin vergnügt und halte ftille      | 259        | Thieme.                         |
| 3ch danke dir für deinen Tod           | 57         | Scheffler.                      |
| A houst on him Marista                 | 399        | Schmold.                        |
| 34 ash an Sainam Chasha                | 80         | Schmold.                        |
| 3ch habe nun den Grund gefunden .      | 212        | Rothe.                          |
| 3ch hab' in guten Stunden              | 361        | Bellert.                        |
| 3ch tomme, Seil ber Belt, ju bir       | 213        | Sturm.                          |
| YX famous Game and Carte blace         | 157        | Gellert.                        |
| ich preise dich, o herr, mein heil     | 158        | Diteric.                        |
| ich finge dir mit berg und Mund        | 170        | B. Gerhardt.                    |
| M. Hall an hainen Onithe hien          | 33         | B. Berharbt.                    |
| 3ch fteh' in meines Herren Hand        | 260        | Spitta.                         |
| 36 will bich lieben, meine Starte .    | 230        | Scheffler.                      |
| 36 will von meiner Miffethat           | 200        | Quife Benriette v. Brantenburg. |
| Ich zieh' in ferne Lande               | 357        | B. Fleming.                     |
|                                        | 261        | Schmold.                        |
| Je größer Kreuz, je nah'rer himmel .   | 9          | •                               |
| Jehovah, Jehovah, Jehovah              | 405        | Pfeffel.                        |
|                                        | 58         | Menfart.                        |
| Jesu, deine tiefen Wunden              | 159        | 3ch. heermann.                  |
| Salu ash haran                         | 285        |                                 |
| Jesu, geh voran                        | 231        | D. L. v. Bingenborf.            |
| Jesu, meine Freude                     | 59         | 30h. Franck.                    |
| Jesu, meiner Seele Licht               |            |                                 |
| Jesu, meines Lebens Leben              | 60         |                                 |
| Jesus Christus herrscht als König .    | 94         | Hiller.                         |
| Jesus lebt, mit ihm auch ich           | 81         |                                 |
| Jesus, meine Zuversicht                | 82         |                                 |
| Jesus nimmt die Sünder an              | 214        |                                 |
| Jesus soll die Loosung fein            | 46         |                                 |
| Ihr Chriften, tommt und lagt une geben | 61         | Bachof von Ect.                 |

|                                        | Nro. | Berfaffer.          |
|----------------------------------------|------|---------------------|
| 3m Ramen bes herrn Jefu Chrift .       | 147  | v. Bruiningf.       |
| In allen meinen Thaten                 | 262  | P. Fleming.         |
| In ber ftillen Ginfamfeit              | 338  | Joach. Reanber.     |
| 3ft Gott fur mich, fo trete            | 215  | B. Berhardt.        |
| Rehre wieder, fehre wieder             | 201  | nach Spitta.        |
| Romm, heiliger Beift, Berre Gott .     | 102  | Luther.             |
| Romm, mein Berg, in Jefu Leiben .      | 160  | Boltereborf.        |
| Romm, o tomm, bu Geift bes Lebens .    | 103  | Deinr. Delb.        |
| Romm, tufet bir mein Glaube            | 104  | nach 30h. Frand.    |
| Rommt, Bruber, lagt uns gehen          | 376  | Terfteegen.         |
| Rommt ber! benn Alles ift bereit       | 161  | Rnat.               |
| Rommt ine Reich ber Liebe              | 299  | Boltereberf.        |
| Rommt und laft une beten               | 189  | Chrenfried Liebich. |
|                                        | 200  | Outmittee cite in.  |
| Lag bich durch nichte erfchreden       | 117  | Bohnifche Bruder.   |
| Lag mich bein fein und bleiben         | 137  | Selneder.           |
| Licht vom Licht, erleuchte mich        | 4    | Schmold.            |
| Liebe, die bu mich jum Bilde           | 232  | Scheffler.          |
| Liebfter Jefu, wir find hier Deinem .  | 143  | Schmold.            |
| Liebfter Jefu, wir find bier Dich      | 10   | Claueniger.         |
| Lose ben Berren, ben machtigen Ronig   | 171  | Boach. Reander.     |
| Mage bic, mein Geift, bereit           | 286  | Frenftein.          |
| Dacht hoch bie Thur, die Thore weit    | 22   | Beifel.             |
| Meine Lebenszeit verfreicht            | 377  | Bellert.            |
| Deinen Jefum laff' ich nicht. Ab, mas  | 234  | Schmold.            |
| M inen Jesum laff'ich nicht. Erhatfich | 233  | Remmann.            |
| Mein erft Gefühl fei Breis und Dant    | 310  | Bellert.            |
| Mein Glaub' ift meines Lebens Rus      | 216  | Balth. Munter.      |
| Mein Gott, ach lehre mit erfennen .    | 287  | Zarry. Zarani       |
| Mein Gott, die Soane geht herfur .     | 5    | Schmold.            |
| Mein Gott, ich flopf' an beine Pforte  | 190  | Schmold.            |
| Mein Beiland nimmt die Gunber an       | 217  | Lehr.               |
| Mein Berg, gieb bich gufrieben         | 263  | Freylinghaufen.     |
| Mein Jefu, ber bu bor bem Scheiben     | 162  | 3. 3. Rambach .     |
| Mein Jefus führt ben Ramen             | 138  | Schmold.            |
| Mein Jefus lebt                        | 387  | •                   |
| Mein Leben ift ein Bilgerftanb         | 378  | Lampe.              |
| Mir ift Erbarmung wiberfahren          | 218  | Diller.             |

| min and the first of the state | nro. | Berfaffer.                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|
| Mir nach! fpricht Chriftus, unser Belb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 288  | Scheffler.                   |
| Mit einem tiefen Sehnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 235  | Anna Ritschmann.             |
| Mit Ernft, ihr Menschenkinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23   | Balentin Thilo.              |
| Mit lautem Schall frohloden wir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 95   | 3ob. Ub. Schlegel nach 3mid. |
| Mitten wir im Leben find                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 379  | Rotter und Luther.           |
| Morgenglang ber Ewigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 311  | Rnorr von Rofenroth.         |
| Nach einer Brufung targer Tage .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 403  | Sellert.                     |
| Richt fo traurig, nicht fo febr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 264  | B. Gerharbt.                 |
| Run bitten wir ben beiligen Beift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 105  | Luther.                      |
| Run bittet alle Gott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11   | b'Unnone.                    |
| Run bantet alle Gott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 172  | Rindart.                     |
| Run bantet all' und bringet Chr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 173  | D. Berbarbt.                 |
| Run habe Dant fur beine Liebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 163  | Bollitofer.                  |
| Run ift es alles wohl gemacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 62   | Laurentius Laurentii.        |
| Run jauchzet all', ihr Frommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25   | Schirmer.                    |
| Run lagt une gehn und treten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 47   | B. Berbardt.                 |
| Run lob, mein Geel, ben Berren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 174  | Graniann.                    |
| Run ruhen alle Balber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 324  | B. Gerharbt.                 |
| Run fich ber Tag geendet hat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 325  | Derjog.                      |
| Run fich ber Tag geendet, Mein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 326  | Terfteegen.                  |
| stan jug ver zeng geenver, zeen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.0  | Letfreegen.                  |
| D Unfang fonder Ende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 48   | Schmold.                     |
| D daß boch bald bein Feuer brennte .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 106  | Frider.                      |
| D bag ich taufend Bungen hatte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 175  | Menter.                      |
| D bu Liebe meiner Liebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 63   | Scheffler ?                  |
| D Durchbrecher aller Banbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 289  | Bottfried Urnold.            |
| D Emigfeit, bu Donnerwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 404  | Rift und heunifc.            |
| D frommer und getreuer Gott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 202  |                              |
| D Gott, bu frommer Gott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 191  | 30b. Deermann.               |
| D Gott, o Geift, o Licht bes Lebens .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 107  | Terfteegen.                  |
| D Gott, bon bem wir Alles haben .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 332  | Cafp. Reumann.               |
| D Saupt voll Blut und Bunben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 64   | B. Berbarbt.                 |
| D heil'ger Beift, fehr bei une ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 109  | Schirmer.                    |
| D Jefu Chrift, bu mahres Licht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 126  | 3oh. Deermann.               |
| D Sefu Chrift, mein iconftee Licht .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 236  | B. Berhardt.                 |
| D Jefu Chrift, wer bein gedenft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 237  | Moller.                      |
| D Jefu, Gottes em'ger Cohn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 238  | 30h. Deermann.               |
| D Jefu, meine Wonne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 164  | Rift.                        |
| C C.C. (55.0 0:44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 312  | Boach. Lange.                |
| D Zelu, luges Richt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DIV  | South. Sunge.                |

| ********                                | •     |                     |
|-----------------------------------------|-------|---------------------|
|                                         | nro.  | Berfaffer.          |
| D Lamm Gottes unschuldig                | 149   | Povisch.            |
| D Lehrer, dem fein Lehrer gleich        | 239   | 3. 3. Rambad.       |
| D flimm' auch bu mit frohem Dant .      | 34    | Diterich.           |
| D Bater ber Barmherzigkeit              | 203   | Denide.             |
| D Welt, fieh hier bein Leben            | 65    | P. Berhartt.        |
| D wesentliche Liebe                     | 348   |                     |
| D wie freun wir une ber Stunde          | 12    | Spitta.             |
| D wie mogen wir doch unfer leben .      | 290   | Beinr. Alberti.     |
| D wie felig feib ihr boch, ihr Frommen  | 388   | Simon Dach.         |
| D wie so gar sanftmuthig                | 24    | Gacer.              |
| D mundergroßer Siegeehelb               | 96    | hemburg.            |
|                                         |       |                     |
| Ringe recht, wenn Gottes Gnade .        | 291   | Binfler.            |
| Ruftet euch, ihr Chriftenleute          | 292   | Arends.             |
| stalite and, the equiperite             | ~ 0 ~ | attenes.            |
| Gast mas but his maits Mays             | 420   |                     |
| Sagt, was hat die weite Belt            | 139   | Garve.              |
| Schaff' in mir, Gott, ein reines Berg . | 204   | Frenlinghaufen.     |
| Schafft mit Ernft, ihr Menschenkinder   | 293   | Gotter.             |
| Schlaf, Simeon                          | 389   | Chmold.             |
| Schmude bich, o liebe Seele             | 165   | 3cb. Frand.         |
| Schmudt bas Fest mit Maien              | 109   | Schmold.            |
| Schöpfer meines Lebens                  | 352   | Knapp.              |
| Schweigt vom Glude und Geschide .       | 265   | Siller.             |
| Seelen, laft une Gutee thun             | 294   | Siller.             |
| Seele, sei zufrieden                    | 266   | Schmold.            |
| Seele, was ermubft bu bich              | 240   | Jac. Babr. Belf.    |
| Seht, welch ein Menfch ift bas          | 66    | Comeld.             |
| Gei hochgelobt, herr Jesu Chrift        | 353   | Beltereterf.        |
| Sei Lob und Chr dem höchften But .      | 176   | 3. 3. Schit.        |
| Sei mir gegrüßt, bu himmelelicht .      | 362   | Puchta.             |
| Gelig find bee himmele Erben            | 390   | Mlepfted.           |
| Selig find bie, welche nun              | 391   | nach Rlepfted.      |
| Sieh, hier bin ich, Ehrenkönig          | 192   | Beach. Reanter.     |
| Sieh, Geele, hinter bich gurud          | 366   | Chrenfried Liebich. |
| Singet Gott! benn Gott ift Liebe        | 177   | Siller.             |
| Singt, fingt Jehovah neue Lieder .      | 127   | Boriffen.           |
| So hab' ich obgefieget                  | 392   | Gacer,              |
| Collt' es gleich bisweilen fcheinen     | 267   | Tiebe.              |
| Collt' ich jest noch, ba mir icon       | 295   | Balth. Munter.      |
| Collt'ich meinem Gott nicht fingen .    | 178   | P. Berbarbt.        |
|                                         |       | p. Sulphite.        |

|                                        | nro. | Berfaffer.                 |
|----------------------------------------|------|----------------------------|
| Corge, Berr, fur unfre Rinder          | 354  | nach Joh. Lubw. Schloffer. |
| So rubeft du                           | 72   | Sal. Franck.               |
| So mahr ich lebe, spricht bein Gott .  | 205  | Joh. Deermann.             |
| Such, wer da will, ein ander Ziel .    | 241  | Weißel.                    |
| Theures Bort aus Gottes Munde .        | 140  | Edmold.                    |
| Thut mir auf tie icone Pforte          | 13   | Convold.                   |
| Trauernd und mit bangem Gehnen .       | 83   | Reunherg.                  |
| Treu ift Gott: nehmis boch gu Bergen   | 268  | Mubre.                     |
| Umgurte bie, o Gott, mit Rraften .     | 345  | nach Georgii.              |
| Une bindet, herr, bein Bort gufammen   | 124  | may çarığın                |
| Une ift ein Rind geboren               | 35   | Comold.                    |
| Unveranderliche Liebe                  | 356  | 3. 3. Rambach.             |
|                                        | •••  | S. S. Stantoncy.           |
| Bater, lag mich Gnabe finden           | 206  | Benfc von Breitenau.       |
| Berleihe beiner Chriftenschaar         | 49   | Spreng.                    |
| Berfchlief toch nicht mir Armen        | 363  | Spreng.                    |
| Bergage nicht, o Sauflein flein        | 118  | Buftav Abolf?              |
| Bom himmel fam ber Engel Schaar .      | 36   | Buther.                    |
| Bon bir, o treuer Gott                 | 300  |                            |
| Bon Furcht babin geriffen              | 67   | Balth. Munter.             |
| Bon Gott will ich nicht lassen         | 269  | Selmbold.                  |
| Bach' auf, bu Geift ber erften Beugen  | 128  | Bogasty.                   |
| Bach'auf, mein Berg! Die Racht ift bin | 84   | Laurentius Laurentii.      |
| Bach' auf, mein Berg, und finge .      | 313  | B. Gerharbt.               |
| Bachet auf, ruft une bie Stimme .      | 400  | Bhil. Ricolai.             |
| Walte, malte nab und fern              | 129  | Bahnmaier.                 |
| Warum follt' ich mich benn gramen .    | 270  | B. Gerhardt.               |
| Bas Gottthut, bas'ift mohlgethan ; Es  |      |                            |
| bleibt                                 | 271  | Robigaft.                  |
| Bas Gott thut, tasift mobigethan: Go   |      | 3.                         |
| benfen                                 | 335  | Schmold.                   |
| Das ifis, bağ ich mich quale           | 272  | Bellert.                   |
| Bas mein Gott will, gesches allzeit .  | 273  | Albrecht von Brantenburg?  |
| Beg, mein Berg, mit dem Gedanten       | 274  | B. Gerhardt.               |
| Wenn Chrifus feine Rirche foutt        | 119  | Bellert.                   |
| Benn der herr, ber aus dem Grab .      | 85   | Garve.                     |
| Wenn ich mir auf viele Jahre           | 296  | Siller.                    |
| went the met and atter andte           | ~ 00 | grintt.                    |

|                                           | nro. | Berfaffer.                                        |
|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|
| Wenn ich, o Schöpfer, beine Macht .       | 179  | Bellert.                                          |
| Benn fleine himmelderben                  | 393  | Rothe.                                            |
| Wenn mein Stündlein vorhanden ift .       | 380  | Ricol. Bermann.                                   |
| Wenn mich mein Günden franken             | 68   | Juftus Befenius.                                  |
| Benn wir in höchften Röthen ftehn .       | 275  | Paul Cber.                                        |
| Berbe munter, mein Gemuthe '              | 327  | Rift.                                             |
| Ber ift wohl wie du                       | 242  | Freylinghaufen .                                  |
| Ber nur den lieben Gott läßt malten .     | 276  | Reumart.                                          |
| Ber recht die Pfingften feiern will .     | 110  | Ernft Lange .                                     |
| Ber weiß, wie nahe mir mein Ende .        | 381  | Memilia Juliana, Braffun vo                       |
| Bie flieht bahin ber Menfchen Beit .      | 382  | Boach. Reander.                                   |
| Bie gnabig warft bu, Gott                 | 341  |                                                   |
| Bie Gott mich führt, fo will ich gehn .   | 277  | Lampertus Bebide.                                 |
| Bie groß ift unfre Geligfeit              | 219  | nach Job. Gufeb. Schmidt.                         |
| Bie tonnt' ich fein vergeffen             | 166  | Rern.                                             |
| Bie lieblich ift boch, herr, die Statte . | 14   | 3ch. Anbr. Gramer.                                |
| Bie icon ifte boch, herr Jesu Chrift .    | 349  | B. Gerhardt.                                      |
| Bie fcon leuchtet ber Morgenftern .       | 243  | Phil. Nicolai.                                    |
| Bie ficher lebt ber Menfc, ber Staub      | 383  | Gellert.                                          |
| Bie foll ich bich empfangen               | 26   | B. Berharbt.                                      |
| Bie menig wird in guten Stunden .         | 364  | Lavater.                                          |
| Die mohl ift mir, o Freund ber Geele .    | 244  | Defler.                                           |
| Billtommen, Beld im Streite               | 86   | Schmold.                                          |
| Bir banten bir, herr Jefu Chrift          | 69   | Chriftoph Bifcher.                                |
| Bir banten bir, o Bater, heut             | 337  |                                                   |
| Bir fingen bir, Immanuel                  | 37   | B. Berhardt.                                      |
| Bo Gott ber Berr nicht bei une halt .     | 120  | Juftus Jonas.                                     |
| Bohl bem, ber Jefum liebet                | 141  | Unna Sophia, Landgrafinn vo                       |
| Bohl einem Saus, ba Jefus Chrift          | 350  | v. Pfeil. Peffen.                                 |
| Bomit foll ich bich wohl loben            | 180  | Gotter.                                           |
| Bunderbarer Ronig                         | 181  | 3. 3. Rambach und<br>Boach. Reander.              |
| Zeuch ein zu deinen Thoren                | 111  | B. Berhardt.                                      |
| Beuch hin, mein Rind                      | 394  | Gottfr. Soffmann.                                 |
| Beuch uns nach dir                        | 97   | Lubamilia Glifabeth, Graffinn<br>von Schwarzburg. |

Drud von Bahnmaier's Buchbruderei (G. Schulbe) in Bafel.

M2138.E973 1864 Evangelisches Gesangbuch für Kirch 001209849

929 123